

### THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

10F

13

39

60 g

60 E



ENDOWED BY THE DIALECTIC AND PHILANTHROPIC SOCIETIES

> DD416 .M8 A3



DD416 M8 A3

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE<br>DUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RET.        | DATE<br>DUE | RET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| CED 0 0 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OCT 21'81   |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AN 2 2 20   | 18          |      |
| 11/12/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |      |
| committee to the tree that the second of the | 195 0 8 201 |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |      |
| Form No. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |      |

will god

CONTRACTOR OF THE COLUMN

# Aus meinem Leben.

Friedrich Carl Ferdinand, 1775-1851

### Freiherr von Müffling

fonst Weiß genannt.

3mei Theile in einem Banbe.

ANG.

Berlin, 1851.

Drud und Verlag von E. S. Mittler und Sohn.
(Zimmerftraße No. 84. 85.)

Digitized by the Internet Archive in 2014

### Vorwort des Herausgebers.

. C. o gross-saniorsigsis-ren

Nachfolgende Memoiren fanden sich unter den Papieren meines verstorbenen Vaters mit der Bestimmung vor, sie sogleich nach seinem Tode zu veröffentlichen.

Die Zeit, in welche das bewegte Leben des Versfassers siel, die Beziehungen, in denen er zu so manschen hervorragenden Persönlichkeiten gestanden, würden allein schon hinreichen, diesen Aufzeichnungen ein allgemeines Interesse zu erwecken; erhöht aber wird dieses noch durch die persönliche Begabung des Verewigten, dessen klare unbesangene Auffassung der Verhältnisse und

Begebenheiten, so wie seine seltene, ich darf sagen: alls gemein bekannte Wahrheitsliebe und Gewissenhaftigkeit ihn vorzugsweise befähigten, Beiträge zur Geschichte zu liefern.

Erfurt, im Januar 1851.

Ebuard Freiherr von Müffling, Geheimer Regierungs-Rath a. D.

minimum hard the total R meaning their this leaf and

### Borwort.

min id its Carb abovered sine Ornar bookstate of

Wenn es der Zweck eines Vorwortes ist, die Leser auf einen Standpunkt zu führen, den der Verkasser für sie als den geeignetsten zum Verständniß seines Werks ausersehen hat, so steht das nachfolgende Schreiben des Verkassers an die Herausgeber dieser Blätter hier vollständig an seinem Platz.

### Un meine Kinder!

Die Memoiren, welche ich hinterlasse, sind für Euch, meine lieben Kinder, bestimmt, um in meinen und Euren Nachkommen als ein Erinnerungs = Buch an einen Borfahren fortzuerben, der bestimmt war, in einer groß artigen Zeit merkwürdiger Weltbegebenheiten durch seine Dienst = Stellungen den ungewöhnlichen Ereignissen näher zu stehen.

Wenn diese Memoiren ein nicht zu veröffentlichendes Familien-Eigenthum sind, so blieb mir die Verpflichtung, über manche Begebenheiten, von denen ich Augenzeuge war und welche ein allgemeines europäisches Interesse haben, Aufklärungen oder Berichtigungen zu hinterlassen.

Zu diesem Zweck habe ich unter dem Titel: "Aus meinem Leben" vier Abschnitte ausgezogen, welche so wie ich sie Euch übergebe, zum Druck bestimmt sind.

Eine Beurtheilung der Menschen und Darstellung ihrer Verhältnisse war dabei unvermeidlich.

Ich nehme die Bernhigung in das Grab, daß meine Leser erkennen werden, wie ich in beiden Bezieschungen danach gestrebt habe, nicht über das hinauszusgehen, was der Weltgeschichte angehört, und somit mir keinen Eingriff in die Nechte und Pflichten eines Biographen erlaubt habe.

Die Memoiren, welche meine Erziehungs = und Lesbensgeschichte, so wie die rein preußischen Zustände, desnen ich nahe stand, umfassen, sollen meinen Nachkommen belehrend sein, wie die von der Meeres-Fläche bedeckten Klippen zwar nicht zu umschiffen, wie aber die Stöße, welche sie unvermeidlich veranlassen, durch Ruhe und Mäßigung zu tragen sind. Meine Nachkommen werden aus meinen Memoiren ebenso wie die Leser "meiner vier Abschnitte" entnehmen, daß ich mährend meines langen

Rechte zu thun und Gutes zu bewirken, sie werden vielleicht Spuren davon sinden, daß mir die Genugthuung
geworden ist, bei vielen ehrenhaften Zeitgenossen diese Anerkennung hervortreten zu sehen, allein es ist fern von mir, zu verschweigen, wie ich in reiseren Jahren selbst erkannt habe, wie viel mehr ich hätte leisten können, wenn meine eignen Fehler mich nicht daran verhindert hätten!

Ein geistreicher Schriftsteller hat die Frage aufge= worfen:

ob es für das allgemeine Wohl vortheilhafter sei, dunkle Zu=, Auf= und Ausgangs=Räume durch ein feststehendes Licht zu erleuchten, oder jeden auf seine mit sich herumzutragende Hand= laterne zu verweisen?

Alle diejenigen, welche einen hohen Werth darauf legen, ihren Beschlüssen jederzeit eine eigene spezielle Ansschauung vorausgehen zu lassen, werden sich für die Handelaterne erklären, und alle diejenigen, welche ihr Handeln ausschließlich auf die vorgefundenen Umstände, mit Ausschluß der Vergangenheit und Zukunst, zu gründen besabsichtigen, werden sich ihnen anschließen. Dagegen werden alle, die ihr Ziel ohne Zeitwerlust zu erreichen tracheten, eine allgemeine und gleichzeitige Veleuchtung ihrer ganzen Bahn vorziehen, und alle diejenigen, welche daran

gewöhnt sind, einen gereiften Beschluß unabänderlich zu verfolgen und gegen eintretende Hindernisse nur abänsternde Mittel zur Erreichung des Ziels eintreten lassen wollen, werden sich ihnen anschließen.

Diese Betrachtungen führen auf die ernste Frage:

Db die Letzteren, die vorbedacht, d. h. nach Grundsätzen, oder die Ersteren, deren Beschlüsse nach den Erkenntnissen des Augenblicks, d. h. nach den Umständen handeln, die Aufsgabe der practischen Lebens=Philosophie richtig erfaßt haben?

Von der Entwickelung dieser Ideen in meinen Jüng= lings=Jahren mächtig angezogen, habe ich mein ganzes Leben hindurch die Handlaterne unwillig zurückgewiesen.

Mir schien es, daß alle diejenigen, welche eine Abeneigung haben, sich durch seste Grundsätze zu binden, und es vorziehen, in jedem besondern Fall ihr Handeln nach den Umständen zu regeln, einer doppelten Gesahr ausgesetzt sind, entweder in peinliche, sich unaushörlich wiesderholende Grübeleien zu versallen, und durch Schwansten und Unentschlossenheit ein für die menschliche Gesellschaft unbrauchbares Mitglied zu werden, oder wenn die Zeit sie bedrängt, in Inconsequenzen zu gerathen, welches einen solchen Egoismus und ein solches Ueberschätzen zur Folge hat, daß sie im Zusammenleben mit andern Menschen unerträglich werden.

Die Erfahrung belehrte mich überdies, daß die Gewohnheit, nach den zeitigen Umständen zu handeln, die fonst offensten Charactere mißtrauisch macht, und daß der Soldat dem Soldaten, von dem er nie im Voraus weiß, wie er sich in dieser oder jener Lage entscheiden wird, nie sein Vertrauen schenkt.

Wenn ich so dachte und fühlte, wenn ich mich sorg= fältig bewahrte anders zu sein, so lag darin nichts Ta= delnswerthes; allein ohne es selbst zu wissen und zu wol= len, gerieth ich auf den Abweg, alle meine Nebenmen= schen nur nach diesem Maaßstab zu messen. Die Conse= quenz gewann in meinen Augen von Jahr zu Jahr immer mehr Bedeutung und ich entsernte mich unwillführlich von den Menschen, die in gleichen Fällen heute so, mor= gen so entschieden, welche glänzende Eigenschaften sie auch sonst haben, welchen Einfluß sie üben, welchen hohen Rang sie bekleiden mochten.

Wo ich Ansichten fand, zu deren Widerlegung meine dienstliche Stellung aufforderte, trachtete ich danach, die Gründe, welche dagegen sprachen, klar zu entwickeln, und sobald ich mich überzeugt hatte, daß ich vollständig verstanden war, überließ ich meinen Gegnern die Entscheisdung. Ich that nichts, um ihnen einen Beitritt zu meisnen Ansschen zu erleichtern, weil es mir unwürdig schien, Andre zu überreden und zu Maaßregeln fortzureißen, die sie nicht mit Ueberzeugung ergriffen. — Das war ein

Fehler, durch welchen ich meinen Einfluß bei manchem Vorgesetzten verlor, der den Künsten der Dialectik oder freundlichem Zureden nachzugeben pslegte und auch das Eine oder das Andere von mir erwartet hatte. — Ich konnte es nicht über mich gewinnen, Andern etwas anzussinnen, was ich selbst zu thun als schwach und strasbar zurückgewiesen hätte. — Habe ich jetzt in meinem vorgesrückten Alter diese Richtung als eine Folge exaltirter Ideen anzuklagen, so bin ich im vollen Recht, meine Nachkommen zu warnen, daß sie nicht durch einen solchen Dünkel in ähnliche Irrthümer verfallen.

Geschrieben an meinem 70. Geburtstage, i. J. 1844.

# Inhalts : Verzeichniß.

|                                                                                  | Gette |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erster Theil.                                                                    |       |
| Erster Abschnitt. Einleitung. — Die Jahre 1805 — 1806. —<br>Der Feldzug von 1813 | 3     |
|                                                                                  | 0     |
| 3 weiter Abschnitt. Der Feldzug von 1814 bis zum erften Pa-                      | 0.2   |
| riser Frieden                                                                    | 93    |
| Beilage                                                                          | 175   |
| Zweiter Theil.                                                                   |       |
| Dritter Abschnitt. Bom ersten Frieden von Paris 1814 bis                         |       |
| zum zweiten Frieden 1815                                                         | 197   |
| Beilagen                                                                         | 273   |
| Nachtrag: ber Congreß von Aachen und beffen Folgen                               | 279   |
| Bierter Abschnitt. Sendung nach Conftantinopel und St. Pe-                       |       |
| tersburg in den Jahren 1829 und 1830                                             | 292   |
| Erftes Capitel. Allgemeine Uebersicht der politischen Berhältniffe               |       |
| in Beziehung auf den Arieg zwischen Rußland und der Pforte.                      |       |
| - Entstehung und Berabredung zu meiner Sendung nach                              |       |
| Constantinopel. — Borbereitung und Abreise von Berlin .                          | 292   |
| Zweites Capitel. Reise über München, Florenz und Rom nach                        |       |
| Reapel. — Einschiffung baselbft, Ausschiffung in Smyrna                          |       |
| und Fortsetzung der Reise nach Constantinopel                                    | 304   |
| Drittes Capitel. Die militairisch=politischen Berhältnisse in Con-               |       |
| ffantinopel. — Erste Conferenz mit dem Reis Effendi                              | 312   |
| Biertes Capitel. Unterredungen mit ben Gefandten ber großen                      |       |
| Mächte; Berabredung mit ihnen. Meine offizielle Rote an                          |       |
| den Reis Effendi. — Meine geheime Mittheilung an den                             |       |
| Sultan und beffen barauf gegebene Antwort                                        | 327   |

|                                                                | ette |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Fünftes Capitel. Geheime Botschaft des Sultans, offizielle Be- |      |
| antwortung meiner Note. — Zögerungen, welche die Folgen        |      |
| des türkischen Geschäftsganges und der Unficherheit über Le=   |      |
| ben und Eigenthum find. — Absendung des Hauptmann von          |      |
| Cler an den Feldmarschall von Diebitsch                        | 340  |
| Sechstes Capitel. Die Pforte erhält die Nachricht von dem Fall |      |
| von Abrianopel und kommt badurch zum Entschluß. — Er-          |      |
| nennung der Bevollmächtigten zum Abschluß des Friedens.        |      |
| - Conferenz im Pfortenpalaft Der Major von Rufter.             |      |
| fiellt die ernannten Bevollmächtigten in Abrianopel dem Feld=  |      |
| marschall Diebitsch vor Rückfunft bes Sauptmann von            |      |
| Cler. — Conferenz mit dem Reis Effendi in einem Riost am       |      |
| Safen                                                          | 345  |
| Siebentes Capitel. Mein Verhältniß zum Felbmarfchall Diebitsch |      |
| und zur Pforte Anstalten zur Abreife Abschiede=                |      |
| Audienz beim Gultan. — Rudfunft bes herrn von Rufter           |      |
| von Abrianopel. — Abreise                                      | 355  |
| Achtes Capitel. Rudreise nach Berlin Sturme auf dem mit-       |      |
| telländischen Meer. — Duarantaine in der Spezzia. — Rach-      |      |
| richten über die Unterzeichnung des Friedens in Adrianopel     |      |
| am 14ten September; des Herrn von Royer Theilnahme             |      |
| baran (als mein Stellvertreter). Abreise von Genua und         |      |
| Ankunft in Berlin                                              | 362  |
| Anhang                                                         | 372  |
| Reuntes Capitel. Reise von Berlin nach Petersburg. Bufam=      |      |
| mentreffen mit der türkischen Gesandtschaft in Petersburg      |      |
|                                                                | 381  |
|                                                                | 392  |
| •                                                              |      |

## Aus meinsm Leben.

### Erster Theil.

Erster Abschnitt. Vom Jahre 1805 bis Ende des Jahres 1813. Zweiter Abschnitt. Der Feldzug von 1814 bis zum ersten Pariser Frieden.



### Erster Abschnitt.

Einleitung. — Die Jahre 1805 — 1806. — Der Feldzug von 1813.

### Einleitung.

Pon der Zeit ab, als ich meine Lectüre felbst zu wählen und zu beurtheilen hatte, neigte ich mich mit besonderer Vorliebe zu den französischen Memoiren hin, oder richtiger gesagt, ich fand keine Art der Darstellung so geeignet, um einen Abschnitt der Geschichte klar vor die Augen der Leser zu führen, als das Memoire.

Es hat seine großen Schwierigkeiten, die Pflichten eines Geschichtsschreibers zu übernehmen, selbst dann, wenn sie ledigslich auf den gleichmäßigen Fortgang und die gleichmäßige Beshandlung der Erzählung beschränkt werden.

Die Geschichte selbst hat keinen Anspruch auf eine solche Behandlung. Sie ist oft während langer Zeiträume unerträgslich langweilig, während ein ganz kurzer Abschnitt von wenigen Jahren Jahrhunderte aufwiegt, sowohl zur Belehrung der Nachstommen als zur Stärkung des Geistes, der in der Geschichte die würdigste Vorbereitung zur Entwickelung eigener Kräfte findet.

Es ist mir immer so vorgekommen, als ob es eine zu hoch getriebene Forderung an den menschlichen Geist sein daß ein Einzelner, der eine merkwürdige Zeit erlebt hat, ihre Gesichichte schreibe. Je höher er gestellt war, je mehr hat er selbst

erlebt und je mehr Rechenschaft kann er von den Vorgängen geben, indeß, wenn er die Verpflichtung hat, die Begebenheiten stufenweise nach Zeit und Raum zu entwickeln, so muß er viele Aussagen Anderer übernehmen, und es ist unvermeidlich, daß sich Unrichtigkeiten, wo nicht Unwahrheiten und falsche Darstellungen einschleichen.

Unter allen Umständen wird daher am meisten Wahrheit da zu finden sein, wo der Verfasser seinen Lesern nur das vorlegt, was er selbst gesehen, selbst gehört, oder zur Zeit der Handlung selbst gedacht hat, unbekümmert, ob es die Geschichte vollendet darstellt, ihre Zeit aussüllt und das Gemälde vollsständig ist oder nicht.

Das sind die Grundsätze des Memoires. — Aber so wenig das Memoire Vollständigkeit in der Breite geben soll, eben so wenig soll es nach einer solchen Vollständigkeit in subjectiver Länge streben, und jemand, der einige interessante Momente zu erzählen vermag, darf nicht in dem Wahn stehen, er sei aus diesem Grunde berufen, sein ganzes Leben vor den Augen seiner Leser abzuwickeln.

So hat mir, ber ich in einigen Momenten bes größeren Lebens ber Völker bem Punkte nahe gestanden habe, um welchen sich die Begebenheiten drehten, zwar immer vorgeschwebt, daß übergangen werden musse, was langweilig ist und nicht erzählt werden sollte; ob ich aber dessen ohngeachtet das richtige Maaß getroffen habe, bleibt eine Frage, welche nur meine Leser zu beantworten vermögen.

Friedrich II. hatte auf meine Erziehung einen sehr uns günstigen Einsluß geübt. Mein Vater — ein Ofsizier des siebenjährigen Krieges — kannte die erste von allen Forderungen seines Königs an junge Ofsiziere, welche sich auf eine schnelle Carriere vorbereiteten. —Geläufigkeit der französsischen Sprache, und hierauf wurde mein ganzer Unterricht gebaut, der aller Gründlichkeit entbehrte.

In der damaligen Zeit kannte man kein anderes Mittel ben Kopf aufzuräumen, als durch das Treiben der todten Sprachen. Mein Bater meinte, das könnte ja durch eine lebende und zwar die französische Sprache eben so gut gescheshen und das Argument hatte an sich eine Seite, welche als richtig anerkannt werden mußte. Indeß wurde dabei überseshen, daß die Mittel, alte Sprachen zu lehren und zu treiben, sehr gründlich ausgebildet waren, während die Lehrer der lebensden Sprachen, vorzüglich der französischen, das Studium der Grammaire fast ganz ausschlossen, indem angenommen war, daß dieser Theil mit den alten Sprachen bereits erworden sei. Der Beweis, daß diese Boraussehung nicht richtig war, konnte zu nichts führen, denn kein Lehrer der neuern Sprachen hatte die gründliche Vorbildung zum Unterricht nach der Grammaire.

So war also auch an dem Ort meiner Erziehung (der Universität Halle) kein französischer Sprachlehrer zu sinden, der fähig gewesen wäre, die Sprache par principe oder nach der Grammaire zu lehren. —

In ben Jahren, wo die ersten Studien beginnen sollten, mußte ich nach der damaligen Sitte als Fahnenjunker (Portépée = Fähnrich) in die Armee treten, es war also kein Wunder, daß ich bei meinem Offizierwerden sehr wenig gelernt hatte. Lom Jahre 1792 ab, bis 1802 trieb ich mich in den Nevolutions Kriegen am Rhein und ohne in eine Garnison zu kommen, auf den Demarkations Linien herum. Die Erfahrung trat an die Stelle eines ausbildenden Lehrmeisters für das militairische Wissen; ich hatte Sinn für Mathematik, wurde daher von 1798 bis 1802 zum Aufnehmen und zur Legung des Dreiecks Netzes für die Lecog'sche Karte von Westphalen gebraucht und 1803 nach abgehaltener Prüfung in den neu organisirten Generalstab gesett.

Von bieser Zeit ab begünstigten eine Menge zusammens treffender Umstände meine Ausbildung für biesen Dienstzweig. Drei Jahre lang bis 1805 war ich als Gehülfe bes herrn von Zach (Direktor ber Seeberger Sternwarte) bei ber Thüsring'schen Gradmessung angestellt, dirigirte die Thüring'sche Messung, und bereiste die mittelbeutschen Länder.

Ich war der Brigade des Generalstabes unter dem Oberssten von Scharnhorst zugetheilt, der meinen guten Willen und meine Thätigkeit freundlich aufmunterte. Scharnhorst hatte vorzüglich die Napoleon'sche Art der Kriegführung und die Mittel, um ihm zu widerstehen, zum Gegenstand seines eifrigen Stubiums gemacht, und strebte darnach, junge Männer für den vorauszuschenden Krieg mit diesem gefährlichen Gegner vorzusbereiten.

Die Mühe, die er sich mit mir gab, blieb nicht ohne Früchte, und als im Jahre 1805 die Armee mobil wurde, hielten mich meine Kameraden so wie die höheren Offiziere des Generalstades für einen thätigen, unverdrossenen und seinem Geschäft gewachsenen Offizier.

Ich war dreißig Jahr alt, Quartier=Meister=Lieutenant, gesund, fraftig und in meinem Innern glücklich und zufrieden.

Eine edle Frau war mir geworden und drei hoffnungs= volle Kinder verschönerten unfre, der Säuslichkeit gewidmeten Tage.

#### Das Jahr 1805.

Der Generalstab bestand in seiner neuen Organisation seit brei Jahren.

Der General Duartier Meister (General Lieutenant von Geusau) bestand eigentlich nur dem Namen nach, denn als Borsteher des Krieges Departements und Chef des Ingenieurs Corps war er ein überbeschäftigter Mann, der nicht Zeit hatte, sich um den Generalstab zu bekümmern.

Man wußte auch im Voraus, daß er einen Krieg nicht mitmachen werbe.

Unter ihm standen 3 General=Quartier=Meister=Lieutenants, wovon jeder eine Brigade, bestehend aus Stabs=Offizieren, Capitains und Lieutenants=Adjoints unter sich hatte.

Der älteste von ihnen, Oberst von Phull, hatte seine Erziehung in dem damals so berühmten Würtembergischen Milistair-Institut erhalten, und stand in dem Ruf eines großen Gelehrten. Er war kalt, verschlossen, verdrießlich von Natur, immer bitter, sarkastisch und ein großer Egoist.

Das Soldatenleben und die Kamerabschaft war ihm völlig fremd.

Er verstand nicht mit Menschen umzugehen, stieß alles von sich zurud und lebte isolirt. Er hat vielen Menschen imponirt, wenigen Bertrauen, feinem Liebe einzuslößen gewußt.

Der älteste nach ihm war der Oberst von Massenbach, in demselben Institut als Oberst von Phull erzogen, aber ein vollständiger Gegensatz von diesem. Ein Feuerkopf, reich an Ideen mit einer ihn aufreibenden, aber nie practischen Thätigsteit. Daneben heftig, unstet, ein Rechthaber, und von der bessonderen Leidenschaft geplagt, alles um sich her zu regieren. Wo er Unterwürsigkeit fand, zeigte er Gemüthlichkeit, Widersstand konnte er durchaus nicht vertragen. Er schäpte die Kunst der Rede sehr hoch, er war auch dazu begünstigt durch eine sonore Stimme und ein schönes belebtes Auge mit einer hohen offnen Stirn, allein der Eindruck blied aus, weil die Kunst dem Zuhörer sogleich sühlbar wurde und die Rührung, die er andern aufzudringen trachtete, ihn stets zuerst ergriff.

Der dritte General-Quartier-Meister-Lieutenant war Oberst von Scharnhorst, ein vollständig wissenschaftlich gebildeter Mann, der aus dem hanöverschen Dienst, in welchem er die Feldzüge von 1793—1794 als Offizier des Generalstabes mitgemacht hatte, als Major in unsere Armee übergegangen war. — Er hatte in allen Wassen gedient und hatte als Lehrer und Schristzsteller ein unermüdliches Streben nach Klarheit ausgebildet.

Mit wenigen Fragen, die er sehr einfach und gemüthlich zu thun pflegte, hatte er ergründet, ob ein junger Mann neben seinen Kenntnissen mit Eiser diente, mit Geistesgegenwart aussgerüstet war.

Bei der Beurtheilung der Menschen hatte er immer mehr das Können als das Wissen im Auge, weil das erste eine gründliche Verarbeitung des letzten in sich schloß.

Ein Mann, der so gelehrt war als Scharnhorst, durfte dieses große Wort aussprechen.

Es ist ihm mehrfach vorgeworfen worden, daß er zu bes dächtig sei, und daher vielmehr den Eindruck eines Professors als eines Offiziers mache. In dieser Anschuldigung lag etwas wahres, indeß ging seine Absicht gerade dahin, so zu erscheisnen. Es sehlte ihm nicht an Feuer, es war jedoch ein ges dämpstes, ein geläutertes.

Es gab damals in der preußischen Armee von den Generalen bis zu den Fähnrichen Brauseköpfe ohne Zahl, und diejenigen, die es nicht von Natur waren, eigneten sich ein auffahrendes brutales Wesen an, weil sie glaubten, es gehöre zum militairischen Handwerk, und Friedrich II. habe es so gewollt. Es galt damals als Regel, welche jedem jungen Ofsizier unaufhörlich wiederholt wurde, nicht allein (wie man es damals nannte) de terminirt antworten, sondern überhaupt antworten, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, ob die Antwort eine richtige oder eine falsche sei. Friedrich II. habe nie eine, als Antwort schnell ausgesprochene Lüge getadelt, er habe aber die Ofsiziere, welche sich nach einer von ihm gestellsten Frage auf die Antwort besonnen hätten, weggejagt, und zwar mit vollem Recht.

Das war eine schlimme Lehre und es gehörte Scharnhorst's Muth bazu, ihr practisch entgegen zu treten.

Wenn man bas Offizier = Corps ber preußischen Armee vor bem Jahre 1802 und im Jahre 1813 vergleicht, so wird man zugestehen muffen, daß sein Beispiel nicht ohne Erfolg geblieben ist.

Die Friedensbildung der Offiziere des Generalstabes lag in den Händen dieser 3 Brigadiers, ohne obere Leitung, so, daß jeder darauf einwirken konnte, wie es ihm gerade zwecks mäßig erschien.

Die beiben ältesten Brigabiers verspotteten Scharnhorst als einen pedantischen Schulmeister, fütterten ihre Offiziere mit genialen Ibeen, die sie nicht zu verdauen vermochten, und nur Scharnhorst ging einen wohlüberlegten Weg, um in der milistairischen Hierarchie fleißige Handlanger, tüchtige sich nicht übershebende Gesellen und verständige Meister auszubilden, welche nicht glaubten, alles allein machen zu können.

Bis zum Jahre 1805, wo die Mobilmachung der Armee erfolgte, hatte ich bei der 3ten Brigade unter Scharnhorst gestanden. In der neuen Eintheilung wurden die Ofsiziere aller 3 Brigaden gemischt, und hier zeigte sich denn, wie wesnig es gelungen war, in den 3 Brigaden des Generalstabes gleichartige Ansichten über die Kriegführung, noch weniger aber eine gleichartige Geschäftsführung für diesen wichtigen Dienstzweig in der Armee einzusühren. Uns, von der 3ten Brigade schien es, als ob in den andern Brigaden viel Egoismus, aber wenig practischer Griff entwickelt worden sei.

Ich war der Armee des Fürsten von Sohenlohe zugetheilt, welche sich in Thuringen, Sauptquartier Erfurt versammelte.

Oberst von Massenbach war als General-Quartier-Meister bieser Armee angestellt, und ich war der älteste Offizier bes Generalstabes unter ihm.

Der Fürst von Hohenlohe-Ingelsingen war in den Grundsfäßen des 7jährigen Krieges erzogen, von Friedrich II. begünsstigt und hatte bereits 1792, 93 und 94 selbstständige Abtheislungen, zuletzt Corps, geführt.

Massenbach war damals bereits sein Quartier-Meister gewesen. Der Fürst hatte viel persönlichen Ehrgeiz, liebte ben Kriegsruhm, hatte sich als tapferer Ofsizier bewährt, war viel mehr Taktiker als Stratege, jedoch durch seine Kurzsichtigkeit von früher her verhindert, größere Truppenbewegungen auf den Exerzierpläßen zu übersehen. Im Jahre 1805 war seine Felddienstfähigkeit mehr als zweiselhaft.

Er litt am Podagra und hatte gerade, als ihm das Commando angetragen wurde, einen heftigen Anfall, den er durch tägliche Einreibungen mit Opodeldok abzuwehren trachtete.

In den Morgenstunden roch sein ganzes Quartier nach seiner Krankheit, die er jedoch sorgfältig, obwohl vergebens, zu verbergen strebte.

Hätte er seinen körperlichen Zustand, und die Ansprüche, zu welchen ein so bedeutendes Commando berechtigte, klar überssehen, so mußte er bereits 1805 das Commando ablehnen. Durch diesen Schritt hätte er für sich selbst und für die Armee das schwere Unglück abgewendet, was ein Jahr später eintrat.

Das Verhältniß zwischen dem Fürsten und Massenbach war ganz eigenthümlicher Art. Massenbach imponirte und besherrschte den Fürsten in allen militairischen Ideen, jedoch nicht ohne Widerstand, der sich indeß darauf beschränkte, den Ansschein der Selbstständigkeit zu wahren.

Damit war aber Massenbach nicht zufrieden, er verlangte eine augenfälligere Unterwerfung und suchte jede Gelegenheit auf, seinen Gegner durch Empsindlichkeiten zu ermüden, wohl wissend, daß der gutmüthige Fürst bei solchen Nedereien am Ende immer wieder die Hand zur Versöhnung bot. In Ersfurt war ich Zeuge eines solchen Massenbach'schen Unterwersfungs-Versuchs, der eine komische Scene veranlaßte, welche belustigend gewesen sein würde, wenn sie nicht auf längere Zeit gestörte Verhältnisse herbeigeführt hätte.

Massenbach hatte für die militairische Gesellschaft in Berlin eine Lobrede des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, den Sieger bei Ereseld, Minden 2c. geschrieben.

Der Fürst hatte bavon gehört, und wünschte sie zu lesen. Massenbach erbot sich zu einer Vorlesung, schlug die gefähr= liche Stunde gleich nach der Mittagstafel vor, und die Majors von Pirch, von Röder (Adjutanten des Fürsten) und ich, wur= ben dazu gesaden.

Massenbach vertraute mir an: daß er diese Gelegenheit benutzen werde, um etwas ganz besonderes für das Wohl der Armee und den Fürsten zu bewirken.

Die Acten des 7jährigen Krieges waren nach dem Tode des Herzogs Ferdinand in das Archiv nach Berlin gekommen, und aus diesen hatte man ersehen, was damals noch wenig oder gar nicht bekannt war, daß ein Braunschweigischer Sescretair Westphal, der den Herzog als solcher in diesen Feldzüsgen begleitete, zugleich als sein vertrauter Stratege gebraucht worden war. Westphal wohnte während des Krieges Zimmer an Zimmer mit dem Herzog, und hatte seine militairische Corsrespondenz zu führen, wodurch er von allen Ereignissen und allen Verhältnissen der Armee eben so genau unterrichtet war, als der Herzog selbst.

Wenn die alliirte Armee in Folge bes vorgestreckten Ziels oder in Folge der Märsche des Gegners genöthigt war, eine Bewegung zu machen, so schrieb der Herzog das Motiv dazu auf einen gebrochenen Bogen, gab ihn in das Nebenzimmer und Westphal hatte daneben zu schreiben, was nach seiner Anssicht die alliirte Armee zu thun habe.

Aus dieser Correspondenz ergiebt sich nicht allein, daß Westphal ein für diesen Zweig ganz ungewöhnlich begabter Mann gewesen sein muß, sondern auch, daß der Berzog in der Regel seine Anträge genehmigte, und daß daher dieser bedeu-

tende Mann einen großen Einfluß auf den glücklichen Ausgang der Feldzüge des Herzogs Ferdinand gehabt hat.

Massenbach beabsichtigte für ben uns bevorstehenden Feldzug, ber Westphal bes Fürsten von Hohenlohe zu sein, und er sah die Vorlesung seiner Lobrede als eine günstige Gelegenheit an, dem Fürsten begreiflich zu machen, daß durch diese großeartige Organisation der Kriegesruhm des Herzogs Ferdinand viel tiefer begründet sei, als durch alle seine gewonnenen Schlachten.

Meine Zweifel, daß es gelingen werde, den Fürsten in diese — ihm bis jett ganz fremde — Richtung zu bringen, blieben unbeachtet, und die zu diesem Zweck umgearbeitete Loberede wurde mit gehörigem Pathos vorgelesen.

Maffenbach faß bem Fürsten gegenüber, bie Lichter standen zwischen beiden, ich aber konnte ben Ausdruck ber beiderseitigen Gesichtszüge beobachten.

Die Lobrebe war an sich nicht kurz, jedoch durch die ets was breiten Zufätze der Berhältnisse des Herzogs zu seinem Secretair bedeutend verlängert und wie wir uns nicht bergen konnten, etwas ermüdend geworden.

Dem Fürsten sielen allmählig die Augen zu. Massenbach konnte es nicht sehen. Die zum Schlaf unbequeme Stellung brachte einige schnarchende Töne hervor, Massenbach las mit solchem Feuer, daß er nichts hörte.

Alls er an die Stelle kam, auf beren Effect er am meisten gerechnet hatte, standen bereits dicke Schweißtropfen auf seiner hohen Stirn; seine Stimme wurde bewegt, seine Augen füllten sich mit Thränen, und mit dem Preisen des unvergängslichen Ruhmes seines Helden war der große Augenblick eingetreten, in welchem sein seuchtes Auge — Beifall strahlende Blicke des Fürsten suchend — nach einer Seitenbewegung des Kopfes, um die Lichter herum sehend, gewahrte, daß sein Hauptschlörer sich in tiesem Schlase befand.

Als der Fürst durch die plöglich eingetretene Stille erwachte, hatte Massenbach bereits mit wüthenden Blicken und einigen schweren Seufzern seine dickleibige Rede zusammen gepackt und verließ unter einigen unangenehmen Neden das Zimmer.

Der Fürst, zuerst verlegen, dann aber empsindlich, befragte und: ob wir gewacht hätten? und als die Adjutanten erwiederten, der Respect gebe große Kräfte, beschwerte er sich über die Insolenz, eine so langweilige Abhandlung gleich nach Tisch vorzulesen.

Massenbach konnte biese, seine Eitelkeit so schwer versletzende Scene gar nicht vergessen, und bewirkte durch sein Benehmen, daß die Verstimmung zwischen ihm und dem Fürsten zur öffentlichen Kenntniß kam. — Alls er jedoch nach Berlin berusen wurde, um dort einem Kriegsrath in Gesgenwart des Königs beizuwohnen, bedurften beide einander, Massenbach um seine Stimme dadurch zu verstärken, daß er sagen konnte, sein Feldherr sehe die Sachen ganz so wie er an, der Fürst aber bedurfte seiner, um der Welt glauben zu machen, daß er seinen General-Quartier-Meister mit Instructionen zu diesem Kriegsrath abgesendet habe.

Uebrigens wollte Massenbach seine Stellung als Generals Quartier-Meister bes Fürsten nicht aufgeben. Er wußte sehr wohl, daß er mit keinem andern General en Chef so gut als mit diesem fertig werden konnte und versuchte es deshalb in Berlin durchzusezen, daß der Fürst zum Generalissimus ernannt werde, was jedoch nicht gelang, da man seine Schwäche und Eitelkeit dort zu genau kannte.

In Folge bieses Kriegsraths wurde ein kleines Corps unter dem General von Blücher in Bayreuth zusammen gezogen, (dem ich als Quartier=Meister=Lieutenant zugetheilt war) um von dort aus den Folgen der Schlacht von Austerliß, der

Besetzung bes Fürstenthums Ansbach durch das Corps bes Marschall Bernabotte, in ber größten Rähe zuzusehen.

Sier stand ich zuerst unter ben Befehlen bes Mannes, bem 8 Jahre später bas Glud murbe, Europa so bedeutende Dienste zu leisten, ich lernte alle seine guten Eigenschaften kennen, den ächten Soldaten als würdiges Borbild in ihm schäpen. Ich sah die französische Armee in Ansbach, die Leichstigkeit der Bewegung ihrer Infanterie und erkannte, daß ohne bedeutende Beränderungen in der unsrigen wir in einem Kriege unterliegen müßten.

Alle Infanterie=Offiziere zu Fuß mit dem Tornister auf dem Rücken, bis auf den Bataillons=Commandeur und Adjustanten, während unfre Bataillons 50 Lurus-Pferde bedurften! General Nüchel war mein Gönner; ich sendete ihm ein Mesmoire über diesen Gegenstand. Er antwortete mir: Mein Freund! Ein preußischer Edelmann geht nicht zu Fuß!

Das Corps von Blücher wurde nach der Besitznahme von Hanover zurückgezogen, ich mußte bis kurz vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahre 1806 bei dem General-Major Graf Tauenzien in Bayreuth bleiben, der die Fränkische Brisgade commandirte. Ich benutzte meine Zeit, um ein Tableau der französischen Armee zusammen zu stellen, aus welchem die Ordre de Balaille aller Corps nach ihren Regiments-Nummern hervorging. Dies war uns nothwendig, unentbehrlich, aber nicht daran gedacht, es für die Commandirenden zu beschaffen.

Der Herzog von Braunschweig hatte davon gehört, und dies mag die Beranlassung gewesen sein, daß er mich zu sei= ner Person nach Halle, seinem Haupt-Quartier, berief.

Sier traf ich ben herzog als Generalissimus ber Armee, ungewiß über die politischen Verhältnisse Preußens zu Frank-reich und England, ungewiß über die Stärke und Stellung ber französischen Armee-Corps in Deutschland, ohne einen festen Plan und Verabredung über das, was geschehen sollte. Der

Berzog war aber weit bavon entfernt, die Verantwortung eines Sanbelns nach Umständen auf sich zu nehmen, vielmehr hatte er sich vorbehalten, bem Könige einen Plan zur Geneh-migung vorzulegen.

Der Herzog von Braunschweig hatte mit 72 Jahren zwar noch eine merkwürdige körperliche Rüstigkeit und Frische bes Geistes, indeß er war mißtrauisch und übermäßig vorsichtig geworden, ihm mangelte die Einfachheit in der Behandlung der Geschäfte, und die Begebenheiten waren ihm dergestalt über den Kopf gewachsen, daß, weit davon entfernt sie zu leiten, er von ihnen beherrscht wurde.

Er hatte das Commando angenommen, um dem Kriege auszuweichen, ich darf das mit einer solchen Bestimmtheit sagen, weil ich es aus seinem Munde mehr als einmal gehört habe, wenn die ihm zunächst Untergebenen ihm das Commando erschwerten, oder hinter seinem Rücken Dinge aussührten, mit denen er in keiner Art einverstanden war. Wenn ich denn im Vortrag bei geschlossener Thüre die Mittel angab, den Gehorssam zu erzwingen und zu erhalten, so stieg sein Unwille bis zu dem Grade, daß er die Characteristis dieser nächsten Umgesbungen in die einfachsten, aber bittersten Worte kleidete.

Er nannte dann den Fürsten von Sohenlohe einen schwaschen und eitlen Mann, der sich von Massenbach regieren ließ, den General von Rüchel einen Fansaron, den Feldmarschall Möllendorf einen abgestumpsten Greis, den General von Kalksreuth einen listigen Känkeschneider und die Generale en second ordre talentlose Routiniers, worauf er dann jederzeit schloß:

Und mit solchen Leuten soll man ben Krieg führen, ben Krieg gegen Napoleon, nein, ber größte Dienst, ben ich bem Könige leisten kann, ist, wenn es mir geslingt, ihm ben Frieden zu erhalten.

Der General-Quartier-Meister-Lieutenant von Phull war in die Suite des Königs gebracht worden, weil der Herzog ihn haßte; man hatte ihm Scharnhorst als General-Quartier-Meister überwiesen, ben er zwar schätzte, mit dem er aber sich über militairische Gegenstände zu berathen, eine besondere Scheuhatte.

Lucchesini und Haugwiß waren bes Herzogs Hoffnungssterne, weil diese ihn glauben machten, der Krieg könne noch vermieden werden. Noch klingt es in meinen Ohren, wie Lucchesini nach seiner Ankunft aus Paris im Königlichen Haupts Quartier Naumburg, auf des Herzogs Frage über Napoleons Abssichten ihm erwiederte: Monseigneur — il ne fera jamais l'agresseur jamais jamais.

Eine innere Zufriedenheit überzog bei hiefen Worten bas Gesicht bes Herzogs.

Er machte ben beiden Ministern Luchesini und Saugwiß förmlich die Cour, weil er sie als die Partei des Friedens bestrachtete.

Scharnhorst kam einen Monat später als ich im Haupts Quartier an, da er noch in Königlichen Aufträgen reiste. Ich wollte nun zu der Division des Herzogs von Weimar abgehen, zu der ich nach meiner Anstellung gehörte, Scharnhorst hielt mich zurück. Er hatte das natürliche Mißtrauen des Herzogs zu überwinden, was mir nicht im Wege stand. Aber ich war der Subaltern, der nur sprechen durfte, wenn er gefragt wurde. — Scharnhorst hatte in seinen Vorträgen etwas methodisches, was dem Herzog nicht angenehm war, denn er wußte, wenn er anderer Meinung war, nicht anders als durch eine seierliche Gegenrede aus der Sache zu kommen.

Wenn Scharnhorst Vorschläge im Geist ber neuern Kriegsführung machte, so stutte ber Herzog, sah mich mit seinen grossen Augen an, als ob ich reden sollte. Wenn ich schwieg, so wußte er mich in das Gespräch zu ziehen, und wenn ich es versuchte, die practischen Ideen des geistreichen Scharnhorst in ein noch glänzenderes Licht zu stellen, so war er verstimmt.

Eines Morgens, als ich Scharnhorst zum Vortrag abholte, sagte er mir: ich kann mit diesem wunderbaren, aus Vorurtheilen zusammengesesten Mann nicht fertig werden. Ich kann das Vertrauen, was er zu Ihnen hat, nicht auf's Spiel setzen, stimmen Sie mir bei den wichtigen Fragen über die Entscheidungen des Krieges nicht bei, damit unser Feldherr nicht glaubt, wir wären in einer fortwährenden Verabredung, um ihn zu beherrschen.

Der Herzog liebte es, sich burch Conferenzen von 8 bis 10 Personen über die strategischen Verhältnisse aufzuklären und lud bazu auch ben General von Phull ein.

Wir hatten bereits einige Stunden geseffen, und es war viel Unnützes und Uncorrectes gesagt worden, als der Herzog im Nebenzimmer eine Meldung abzunehmen hatte.

Phull sprang in dieser Zwischenzeit mit Seftigkeit auf und rief:

was foll aus einem so verwünschten Meinungs-Picknick herauskommen?

Bei der berühmten Conferenz in Erfurt am 5ten October, wo alle commandirende Generale, General-Quartier-Meister-Lieutenants, so wie Major von Rauch und ich zugegen waren, verlas Massenbach ein langes Memoire, um zu beweisen, daß die Armee links über Hof und Bayreuth abmarschiren und sich dort mit Destreich in Verbindung sezen müsse.

In ber ganzen Idee war kein gesunder Menschenverstand; Sachsen von dem Erzgebirge, dem Thüringer Wald bis zum Harz, umzogen, bildet ein tête de pont für die Elbe von Dressen bis Magdeburg. Wir standen in diesem tête de pont; wir hatten beschlossen, die Feindseligkeiten nicht anzufangen, und Massendach wollte uns aus dem tête de pont heraus, durch ein Nadelöhr nach Franken sühren. Zu welchem Zwed?

Es war nicht schwer vorauszusehen, daß Napoleon uns ruhig nach Nürnberg ziehen lassen und von Westen her unge-

hindert in Sachsen eindringen würde. Was bann? Ueber hals und Kopf zurud um den Paß bei hof und die Uebergänge über die Elbe nicht zu verlieren?

Der ganze Vorschlag war keiner Antwort werth.

Indes der Berzog ließ sich mit Massenbach ein, und ba dieser ihm sehr lebhaft antwortete, so fragte der Berzog Scharnshorst: Herr Obrist, was sagen Sie bazu?

Scharnhorst hatte bis dahin alles aufgeboten, um die Armee in Bewegung und Thätigkeit zu setzen, die Eröffnung der Feindseligkeiten durch Napoleon nicht abzuwarten, sondern seine von der böhmischen Grenze bis nach Frankfurt zur Berseinigung marschirende Armee zu durchbrechen, und zu einer Nückwärtsse Concentrirung zu nöthigen, war aber immer auf diese Conferenz vertröstet worden. Er erhob sich nun und erstlärte:

ich kann zwar dem Vorschlag des Obersten von Massenbach nicht beitreten, indeß darauf kömmt es hier nicht an, denn ob man im Kriege immer das Beste thut, ist die Frage. Das Beste ist aber gewiß, daß man et was thut, und in Ermangelung eines bessern mag dies geschehen.

Das war dem Herzog ein völlig unerwartetes Beitreten zu dem Massenbach'schen Vorschlag. Er wollte die Armee nicht in Bewegung setzen, weil er hoffte, daß dadurch der Friede noch erhalten werden könnte.

Der Berzog fragte nun ben Feldmarschall Möllendorf, bie Generale Graf Kalfreuth, Fürst Hohenlohe, Rüchel, Zastrow, was zu thun sei, und alle fanden, daß sie zu wenig vom Feinde wüßten, um ein Urtheil abgeben zu können.

"Wie das erfahren?"

Durch Detaschements, welche man von Eisenach bis Saalsfeld über ben Thuringer Wald sendet.

Das war bem Herzog ganz recht, er hatte seine Unters-Feldherrn auf andere Ideen gebracht und konnte sie nun zu näheren Erklärungen auffordern.

Der Fürst Hohenlohe bictirte eine bogenlange Disposition für sein Corps, wie es sich durch den Thüringer Wald echelloniren sollte, damit endlich ein paar Escadrons bis an die Grenze von Coburg und Hildburghausen gegen Franken rücken könnten.

Der Fürst schenkte uns fein Bataillon, feine halbe Batterie, und der Zweck der Conferenz war in die Kunft, eine Disposition zu dictiren übergegangen.

Der General von Rüchel, der hierauf für sein kleineres Corps eine Disposition dictirte, ging noch weiter, gab ermüstende Details, welche gar nicht hierher gehörten und brachte seine Spize, eine Escadron, glücklich nach Meiningen, wo die Welt mit Brettern vernagelt war, da das daran grenzende Gesbiet des Königs von Baiern, der als Mitglied des neu gestifsteten Rheinbundes zu Napoleons Alliirten gehörte, als feindlich anzusehen war.

Scharnhorst dankte dem himmel, daß die Conferenz gegen Mitternacht zu Ende ging, da kein Resultat von einer folchen Bersammlung zu erwarten stand.

Wer bei dieser Conferenz zugegen war, konnte sich über ben Ausgang dieses Krieges nicht täuschen.

Das waren also die Feldherren, welche den jugendlichen Napoleon mit seinen an Schlachten gewöhnten und friegslustisgen Marschällen bekämpfen sollten?

Die einzeln geschlagenen Schlachten von Jena und Auersftädt, der Rückzug und die Capitulation von Prenzlau und Lübeck, alles das ist bereits so bekannt, daß ich es hier übersgehen kann.

Mir war bas herzzerreißende einseitige Wiedersehen bes Berzogs auf seinem Bett in Braunschweig mit ber blutigen

Binde über ben leeren Augenhöhlen und ber eben so traurige Anblick seiner Leiche an seinem Todestage in Ottensee vorbes halten.

Mit tiefem Schmerze starrte ich auf diese Ueberreste eines Fürsten, der seit dem 7jährigen Kriege eine so bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt, der viele große und vortreffliche Eigenschaften hatte und ein besseres Loos verdiente.

Nach der Beendigung bes Feldzuges von 1806 schrieb ich den Operationsplan der preußisch= sächsischen Armee; ich hatte das Schlachtfeld von Auerstädt aufnehmen lassen, und die beis derseitigen Bewegungen eingezeichnet \*).

Scharnhorst, bem ich bas Werk nach Königsberg sendete, antwortete mir:

ich war mit ber Darstellung biefer Schlacht beschäftigt; seit ich Ihren Schlachtplan besitze, habe ich alles lies gen lassen; — ich kann nichts besseres geben.

Der Zweck, den ich bei meinem Operationsplan hatte, der vorurtheilsfreien Welt zu beweisen, daß die preußische Armee nicht auf eine so schimpfliche Art erlegen hatte, als es die französischen Großprahler darzustellen versuchten und unfre eignen Nichtswürdigen der Welt glauben zu machen trachteten, wurde mehr erreicht, als ich es erwartete \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Um alle Conflicte mit der französischen Polizei in Deutschland zu vermeiden, gab ich mein Werk nicht unter dem Namen heraus, den meine Familie gewöhnlich führt; sondern unter dem Anfangs= buchstaben meines zweiten Namens, dessen wir uns nur bei ge= richtlichen Verhandlungen bedienen, C. v. W. mit dem Motto:- la critique est aisée mais l'art est difficile. Ich habe diese Bezeichnung auch bei späteren Schriften beibehalten.

<sup>\*\*)</sup> In der Berlaffenschaft des Generals von Clausewit fand fich eine Darstellung der Campagne des Jahres 1806 völlig der Wahrheit gemäß und geistreich aufgefaßt, indeß nicht ohne eine so scharfe Eritik, daß sie in Bitterkeit überging. Jur Zeit seines Todes lebte noch eine Jahl der von ihm heftig getadelten Männer, und es wurde für angemessen gehalten, die Veröffentlichung zu vertagen. Nach dem Ableben des Königs Friedrich Wilhelm III. kann und

Ich hatte ben Rückzug mit bem Herzog von Weimar gesmacht, ber mich nach ber Zerstreuung ber preußischen Armee diesseit ber Ober, als einen Unglücksgefährten einlud, zu ihm nach Weimar zu kommen. Dort übertrug er mir die Stelle eines Vice-Präsidenten. Ich war den Franzosen zu sehr als einerihrer größten Feinde bekannt, als daß ich hätte nach dem Frieden von Tilsit, dem Könige noch von besonderem Nuten sein können.

Ich bat baher 1808 um meine Entlassung, mit bem Zusfat, daß wenn der König je das Schwert wieder ergreife, ich mich sofort zum Wiedereintritt melden würde.

Der geheime Plan des Herzogs von Beimar ging dahin, so wie seine Residenz bisher der Centrals Punkt Deutschlands für Kunst und Bissenschaft war, es nun auch zum Centrals Punkt der deutschen Freiheit zu machen, so weit die Berhältsnisse es gestatteten, ohne die Ausmerksamkeit des französischen Machthabers auf sich zu ziehen, da ein so kleiner Staat, als das Herzogthum Beimar, sich nicht zu widersetzen vermochte.

Ich war in dieser Beziehung neben seiner würdigen, so hoch verständigen Gemahlin, der einzige Vertraute des Herzogs und dieser Zustand ist geblieben, bis im Jahr 1813 der Krieg wieder ausbrach.

Die vielen litterarischen Correspondenzen, welche in Weismar mit allen Theilen von Deutschland unterhalten wurden, die alte Gewohnheit des Herzogs sich von seinen Charges d'Assaires oder besoldeten Correspondenten, Nachrichten aus allen Theilen Europa's mittheilen zu lassen, erleichterte das Nachsrichtensach.

Die Gastfreiheit bes Weimar'schen hofes und bie vielen Fremben, welche sich immerwährend in Weimar befanden, gaben

wird es hoffentlich im Druck erscheinen. Ein Memoire von Gent hat den politischen Theil der kurzen Campagne abgehandelt. So viel ich nachkommen konnte, steht keine Unwahrheit darin.

Gelegenheit zur Verbreitung von Ansichten, welche mit bem 3med in naher Verbindung standen.

Meine Rolle bei diesem Treiben war, alles zu vermeiden, was das fürstliche Chepaar compromittiren konnte, und wenn ein Opfer gebracht werden mußte, mich selbst dazu zu bieten. Indeß ich verschmähte keine Vorsicht!, und begleitete jährlich den Herzog auf seiner Badereise nach Teplitz, wo sich entsernt von der lästigen französischen Beaufsichtigung und entsernt von der französischen Polizei in Erfurt manches viel freier und sicherer betreiben ließ, als in Weimar.

So gelang es benn, daß bis zur Zeit bes Verbrennens der englischen Colonial-Waaren, Weimar der Central-Punkt der deutschen Freiheit im wahren Sinne des Worts war. — Von Weimar aus wurden die Schwachen ermuthigt, der Haßgegen den Tyrannen genährt, und manches ohne Aufsehen vorbereitet, was 1813 beim Ausbruch des Krieges sich als ächt deutsches Element zeigte.

Wenige aber zuverläffige verschwiegene und einflußreiche Freunde von allen Theilen in Deutschland waren von dem Zweck unterrichtet.

Der Herzog hatte das große Talent unter einem jovialen oft an das Frivole streisenden Aeußern, zu verbergen, was in ihm vorging und was er bezweckte, so, daß die Franzosen ihn für unschädlich hielten.

Bei der Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit Napoleon, im Spätjahr 1808 in Erfurt, hatten alle, die nicht dem neuen französischen System angehörten, schwere Demüthisgungen zu erfahren.

Napoleon hatte sichtlich bas Streben, ben Kaiser burch persönliche Ausmerksamkeit für seine Zwecke zu gewinnen, auf ber andern Seite aber ihn an das durch ben Frieden von Tilsit entstandene neue Verhältniß zu gewöhnen.

Er betrachtete sich als ben Wirth, den Kaiser als Gast und machte die Honneurs mit besonderer Sorgfalt.

Der Kaiser sand in einem für ihn eingerichteten Hause alle Bequemlichkeiten. Napoleon hielt täglich Tasel, und vers fäumte nie in Escarpins, den Hut unter dem Arm den Kaiser auf dem Perron seiner Treppe zu empfangen.

Seine nächsten Umgebungen, ber Prince de Neufchatel, der Grand-Marechal Duroc, der Grand-Ecuyer Caulaincourt, die zuhlreichen Adjutanten, die zu dieser Zusammenkunft befohlenen Marschälle, Soult, Lannes, Dudinot 20., der Prince Talley-rand, Duc de Bassans 20. setirten den Kaiser und den Groß-fürsten Constantin, versteht sich in der Haltung vornehmer Leute.

Ein Theil der französischen Armee kam während des Consgresses regimenterweise aus Preußen zurück und war nicht abssichtlos, über Ersurt dirigirt, wo Napoleon sie vor den Thoren von Ersurt besichtigte. Es waren Truppen, welche Napoleon seit dem Frieden von Tilst nicht gesehen hatte.

Der Kaiser wurde von Napoleon zu einer solchen Parade abgeholt; der ihn zu seiner Rechten reiten ließ. Auf dem Felde angekommen, gab Napoleon seinem Schimmel die Sporen und jagte auf den rechten Flügel die Fronte herunter, ohne sich um den Kaiser zu bekümmern, der auf einem Napoleonischen Pferde wie ein Adjutant nachjagen mußte. Hierauf setzte sich das Resiment in geschlossene Colonne und Napoleon rief dem Obristen zu: les braves en avant. — Eine Zahl von Offizieren, Unteroffizieren und Gemeinen trat vor, und bildeten einen grosßen Halbkreis.

Napoleon stieg vom Pferde, alles folgte, er lub ben Kaiser und Großfürsten Constantin ein, zu seiner Rechten zu treten, links von ihm stand der Prince de Neuschatel, die Schreibstafel in der Hand.

Der noch offene Halbkreis schloß sich durch die anwesensten Fürsten und ihre Suiten.

Der Commandeur des Regiments rief nach der Reihe jeden der Vorgetretenen einzeln nach seinem Namen auf und stellte ihn Napoleon vor, der dann fragte: wo und in welcher Art er sich ausgezeichnet habe.

Das Regiment hatte bei Friedland zur Entscheidung ber Schlacht beigetragen und alle zu vertheilende Belohnungen waren für biese Schlacht. Die Leute erzählten nun ihr Benehmen während ber Schlacht. Der eine hatte mit eigner Sand so viel Ruffen getödtet, so viel zu Gefangene gemacht, der andre hatte eine Fahne, der dritte hatte Kanonen erobert, ein vierter hatte ein russisches Bataillon in's Wasser gejagt, wo es ertrank - Napoleon hörte alles aufmerksam an, und beftimmte bann, was ber Prince be Neufchatel aufschrieb, Avan= cement ober legion d'honneur; bei jedem neu Vortretenden that er immer wieder dieselben Fragen, so daß sich den Anwe= fenden ber Eindruck aufdrang, es sei seine Absicht, dem Raiser Alexander eine Verlegenheit oder eine Marter zu bereiten. Alle Augen richteten sich unwillfürlich auf ben Raiser, ber in ber rubigsten Saltung neben ihm fand, bis ber lette ber zu Be= lohnenden seine Seldenthaten in ein glänzendes Licht gestellt hatte. Der Großfürst Constantin hatte sich aus bem Kreise entfernt und besichtigte eine aufgefahrene Batterie.

Daß die Russen und Deutschen Napoleons Benehmen roh und empörend fanden, bedarf wohl kaum der Erwähnung; allein zur Ehre der Franzosen muß ich bemerken, daß in vielen Gesichtern der Umgebung Napoleons Mißbilligung zu lesen war.

Gleich in den ersten Tagen hatte Napoleon dem Herzog von Weimar gesagt: Ich höre, daß Sie gute Jagden haben, geben Sie uns ein Treibjagen.

Der Herzog verbeugte sich und bat um die Bestimmung des Tages. Napoleon erwiderte: ich muß mir erst meine Ge-wehre von Paris kommen lassen; Duroc wird Ihnen anzeigen, wenn sie eingetrossen sind, und dann verabreden wir das Weitere.

Der Herzog wußte, daß ich meine Berliner Bekanntschaft mit Duroc in Erfurt erneuert hatte und übertrug mir biese Berabredung.

Duroc schlug mir vor, ben ersten Tag Hirschjagd, Diner in Weimar, nach ber Tafel ein kurzes Concert, bann Theater und Ball. Am folgenden Tage wollte Napoleon bem Kaiser bas Schlachtfeld von Jena zeigen, bann ein Dejeuner unter bem Zelt, hierauf eine Hasenjagd und nach berselben Rückreise nach Erfurt.

Dieses Verlangen erschien aussührbar und Duroc behielt sich die Details bis nach einer von ihm einzuholenden Instruction des Kaisers vor. Diese ging nun dahin: daß mir nicht allein eine namentliche Liste für die Ceremonien » Tasel übergeben wurde, sondern zugleich eine Zeichnung für die Form des Estisches (halbrund und nur auf der äußeren Seite des Bogens besett) sondern zugleich mit den Namen beschrieben, wie alles sigen sollte.

Diese alle Begriffe übersteigende Arrogang erschien mir boch allzu ftark, um fie fo gang geduldig hinnehmen zu können. Ich fragte daber Duroc: ob es benn die Absicht seines herrn fei, daß er zu dieser Tafel einladen folle? "Nein! der Berzog fei ja ber Wirth, und bei unfrer Besprechung handle es fich nur um die Beobachtung ber Etiquette." — Run machte ich bemerklich, daß fich in dieser Lifte Verftöße gegen die Etiquette fänden, zu welcher ber Bergog in feiner Residenz verpflichtet fei, benn nach biefer Zeichnung z. B. ware bie Prinzeffin Caroline von Weimar zwischen ihre Frau Mutter und ben Raiser Allerander gesetzt und da gehöre sie nicht hin. Duroc behaup= tete, eine unvermählte Tochter gehöre stets neben ihre Mutter, ich bagegen: nach unfern beutschen und europäischen Etiquet= ten habe eine Pringeffin, welche bereits einen eigenen Sofftaat habe, auch ihren eigenen Rang und Plat. Ferner fei die Berzogin von Würtemberg, eine Verwandte bes Raifers Alexander,

zum Besuch bei ber Frau Gerzogin, wohne im Schloß und gehöre an die Tafel, so wie der Herzog von Oldenburg, als naher Verwandter des Kaisers von Rußland.

Duroc holte sogleich eine Entscheidung von Napoleon und brachte eine neue Zeichnung, nach welcher er seinen Plat nun rechts der Herzogin, den des Kaisers Alexander links der Herzogin zwischen Mutter und Tochter vorgeschrieben hatte, auch war der Herzog von Oldenburg auf dem linken Flügel aufgenommen. Dies sei nun unabänderlich, denn die Herzogin von Bürtemberg habe nicht den Rang, um an der Tasel mitzuspeisen. Uedrigens sei es die Absicht seines Kaiserlichen Herrn der Frau Herzogin, die er hoch schätze, etwas Angenehmes zu erzeigen, und er habe daher befohlen, seine französischen Schausspieler in Weimar spielen zu lassen.

Ich nahm dies als eine besondere Söflichkeit an und erstundigte mich wegen Vorbereitung der Dekorationen nach dem Stück. Duroc erwiederte: Talma ist bereits unterrichtet.

Der Herzog wollte sich dieses willfürliche Ausschließen der Herzogin von Würtemberg nicht gefallen lassen, es wurde mit dem Kaiser Alexander darüber gesprochen, der jedoch zum Friesben rieth. Die Berzogin mußte sich für diesen Tag krank melden. Von Talma erfuhr ich, daß Napoleon für Weimar "la mort de Cesar" bestellt habe.

Ich wollte meinen Ohren nicht trauen und fragte ein zweistes Mal. Das Stück durfte in Frankreich seit Napoleons Ershebung nicht mehr gegeben werden.

Napoleons Bewunderer haben es großartig gefunden, daß er es in Weimar geben ließ!

Daß er es vor Deutschen geben ließ, welche er sammtlich für Schlafmüßen hielt und von benen er zu sagen pflegte: "sie sind zufrieden, wenn sie ihre Rohlerndte im Keller haben," barin habe ich nichts Großes, sondern nur etwas Beleidigens bes, Brutales, sinden können.

Auch war wohl im ganzen Repertoire ber französischen Tragöbie kein Stud ungeeigneter, als gerade bies, um es zu Ehren einer Dame geben zu lassen.

Duroc hatte mich nach ber Polizei in Weimar gefragt. Ich hatte ihm geantwortet: wir hätten eine Polizei um die Schornsteine fegen, die Straßen reinigen zu lassen, aber von eisner haute police wüßten wir nichts. Ich nahm daher seinen Vorschlag, eine Brigade französischer Gensd'armen nach Weimar zu senden, gern an, denn es wäre sehr gewagt gewesen, dem Herzog von Weimar die Verantwortlichkeit für die Sichersheit eines Eroberers zuzuschieben, der die friedlichen Deutschen in so tieses Unglück gebracht hatte.

Unter ben vielen Neugierigen, welche zu bieser Jagb nach Weimar strömten, hatten sich zwei Preußen befunden, welche auf guten Pferden in Mäntel gehüllt (unter benen sie Mussquetons verborgen hatten) Napoleon am Bebicht (einem kleisnen Hölzchen bei Weimar) erwarteten, um seinem Leben ein Ende zu machen. Er kam in einem offenen Wagen an, aber wer saß neben ihm? — der Prinz Wilhelm von Preußen. Die Verschworenen waren darüber einig, ihre Musquetons abzuseuern, wenn auch ein Vertrauter aus seinem Gesolge neben ihm durch eine der vielen streuenden Kugeln als unschuldiges Opfer fallen sollte.

Als sie den Bruder ihres Königs an Napoleons Seite erblickten, versagte ihnen ihr Arm den Dienst.

Die Frage: ob der Plan gut angelegt war, ob die That als eine unmoralische verwersliche Handlung in der Baterlands= liebe eine Beschönigung oder Entschuldigung sinden konnte, mag hier ganz unbeachtet bleiben, so viel ist gewiß, daß Na= poleon durch einen Zusall einer großen Gesahr entging.

Der Prinz von Neufchatel als grand veneur hatte mich zuwor über die Art des Treibens sehr genau befragt und dars auf bestanden, daß für die Schüßen beim Feldtreiben tiefe Löcher eingegraben würden. Dies geschah, und bei ber Jagb erwies sich ber gute Grund bazu.

Napoleon und ber Kaiser Alexander standen neben einanster, die französischen Marschälle rechts und links. Als der erste Sase ankam, wurden sämmtliche Marschälle in ihren tiesfen Löchern unsichtbar und Napoleon schoß rücksichtslos auf die Stügen seines Reichs, auf die Sasen und Treiber.

Als nach ber Jagb bie Gewehre eingepackt wurden, und ich dem Prince de Neufchatel auf seine Frage erwiedern konnte, daß wir keine Verwundeten hätten, rief er "Dieu merci!" —

Durch die auf Vertrauen und verwandtschaftliche Verhältenisse gegründete Stellung des Herzogs von Weimar zum Kaisser Allerander, wußte der Herzog, daß Napoleon in den Kaiser von Rußland drang, daß er seinen anwesenden Marschällen besondere öffentliche Merkmale seiner Achtung und seines Wohlswollens geben möge, und der Kaiser entschloß sich, obwohl sehr ungern, den Uneigennüßigen Orden zu verleihen, den Eigensnüßigen Geschenke von großem Werth zu machen.

Von einer andern Seite hatte ich erfahren, daß der Marsschall Lannes geäußert hatte: Napoleon gebe sich vergebene Mühe, Rußland in seine Interessen zu ziehen, es werde ihm nie gelingen, den Kaiser Alexander zu seinem Freunde zu maschen, daher sei es ein Fehler, daß er seine Armee aus Preussen zurückziehe, und Rußland, Destreich und Preußen sich selbst überlasse, um Spanien zu erobern.

Man hatte ihm geantwortet: Preußen sei ohnmächtig, und die Allianz mit Außland würde es verhindern, Destreich zu Hülfe zu kommen, wenn Napoleon es an der Zeit fände, ihm die Febern auszurupfen.

Wir schlossen baraus, daß Napoleon vorerst ben Marschällen über ihr Mißtrauen gegen ben Kaiser ben Mund stopfen wollte, aus andern Mittheilungen war ich jedoch berechtigt zu schließen, daß er die Vernichtung Destreichs bereits beschlossen,

aber noch verschoben habe, bis Spanien unterjocht sei, womit er bis zur Mitte bes nächsten Jahres fertig zu sein bachte.

Der General Vincent, östreichischer Seits nach Ersurt gesendet, war der Einzige, dem ich von meiner Entdeckung Mitteilung machte, die er jedoch mit ächt diplomatischer Vorsicht, mein allzu großes Mißtrauen beklagend, aufnahm.

Er kannte mich zu wenig, um weiter zu gehen, ich erwarstete auch nichts anderes, benn mein Zweck war vollständig ersreicht; ich hatte bem General Vincent Facta gegeben, die er nicht kennen konnte, gewiß aber am rechten Ort benutt hat.

Der Erzherzog Carl hatte eine Instruction über die höhere Kriegsührung für die östreichischen Generale geschrieben,
welche geheim gehalten wurde. Ich hatte mir ein Eremplar
verschafft und schrieb Marginalien dazu, lediglich in der Absicht, auf die Gefahren ausmerksam zu machen, welche der
östreichischen Armee drohten, wenn sie Napoleons Kriegsührung
nicht tieser studirte und gründlichere Gegenmittel anwendete.
Napoleon sah klar, daß es hohe Zeit sei, auf die eine oder die
andere Art den Krieg gegen Destreich herbeizusühren. Er hatte
in Erfurt nur zu gut erkannt, daß Preußen völlig gelähmt,
und das nördliche Deutschland wie das südliche vor ihm zitternd, stumpf und ungefährlich waren. Meine Besürchtungen
verwirklichten sich im Jahre 1809.

Wir ließen in Weimar in ben nächsten Jahren ben Muth nicht sinken, aber wir mußten die traurige Erfahrung machen, daß er in Deutschland bedeutend sank, und daß die deutsch gessinnte Parthei vor der französisch gesinnten immer mehr und mehr zurückwich.

Diese lette Parthei wurde täglich insolenter und als Napoleon endlich den Krieg gegen Rußland insgeheim beschlossen hatte, und einen Gesandten nach Weimar sendete, um die Großfürstin, die russische und die antifranzösische Parthei in der Nähe zu beobachten, da kam es so weit, daß auch in Weimar die bis dahin in Zaum gehaltenen französisch Gesinnten bas Haupt erhoben, und der französische Gesandte Mr. Saint Aignon unter den deutschen Bewohnern der guten Stadt Weimar (meistens Diener des Herzogs) eine völlig organisirte Espionage hatte.

Traurige Zeit! Einer fürchtet ben Andern, alles Vertrauen war völlig verloren! den Gutgesinnten, aber Schwachen, schwebte der blutige Palm vor, und sie verkrochen sich, zu allem Ja sagend, in ihre häuser. Von den Starken und Unsbeugsamen ging der größere Theil nach Spanien oder Rußeland, um den Krieg gegen den Unterdrücker deutscher Freiheit fortzusehen.

Der Herzog und ich fahen den Krieg in Rußland zwar als sehr entscheidend für Deutschland an, allein wir hatten kein großes Vertrauen auf die Kräfte, welche der Kaiser Alexander den ungeheuren Massen entgegensehen konnte, welche Naspoleon gegen Rußland wälzte. Uns war der Unterschied zwisschen den papierlichen und effectiven Armeen der Russen zu genau bekannt.

Indes Napoleon konnte das Opfer einer Schlacht ober einer Krankheit werden, und bann fiel die Sache von felbst auseinander.

Auf großen Umwegen (burch Destreich) kamen zwar spät, aber boch ununterbrochen, Nachrichten aus Rußland in Weimar an, aus welchen sich ber wahre Stand ber Sachen auf eine andere Art als aus ben französischen Bülletins ergab.

Als der Brand von Moskau den Frieden und zugleich die ruhigen Winterquartiere für Napoleon vereitelte, gelang es uns, die gebeugten Deutschen wieder zu erheben und auf eine bessere Zeit hinzuweisen.

Der Aufruf bes Königs an sein Volk, war mir bas Signal, mich beim Könige zum Wiedereintritt zu melben und seine Befehle zu vernehmen, wohin ich mich zu begeben habe.

Ich sendete einen sicheren Boten nach Berlin, zwischen beffen boppelten Schuhsohlen ich mein Schreiben einnähen ließ.

Eine Antwort von Scharnhorst, ber allein bavon unterrichtet war, daß ich meinen Abschied nur zum Schein erhalten hatte, wies mich an: daß mein Wiedereintritt in die Armee bis zum Ausbruch der Feindseligkeiten geheim bleiben musse.

Mit Beobachtung aller Formen erhielt ich ben Abschied aus dem Weimar'schen Dienst, in welchem ich als Mitglied bes geheimen Conseils fungirte und traf am 18ten April in Alten-burg ein, wo ich Scharnhorst als Chef des Generalstabes ber Armee im Haupt-Quartier des General von Blücher fand\*).

Der Plan, im Frühjahr 1813 mit ber russischen und preußischen Armee aus den Marken und Schlessen über die Elbe und durch Sachsen so weit gegen den Rhein vorzugehen, als Napoleon es sich nach der Auflösung seiner aus Außland zurückgekommenen Armee gefallen lassen mußte, rührte von Scharnhorst her. — Er war darauf basirt, daß vorausgesehen werden konnte, alle Deutschen würden sich erheben, wenn Napoleon sie nicht mehr schüßen könne, und ihre Fürsten dadurch genöthigt würden, sich vom Rheinbund loszusagen. Der Kaister Allerander, von dem Gedanken begeistert, daß er der Bestreier von Deutschland werden würde, hatte in Scharnhorstist Vorschläge gewilligt und mit unserm Könige die Ausführung gemeinschaftlich angeordnet, — nachdem er seinen Armeen von Kalisch nach Breslau vorausgeeilt war.

Der Raiser sah die Schwierigkeiten nicht voraus, welche er bei seinem alten Feldherrn Autosof finden würde, den er so eben als den Retter des russischen Reichs ausgerusen und

<sup>\*)</sup> Bon unserm kurzen Feldzuge bis zum Wassenstillstand habe ich eine gedrängte Uebersicht herausgegeben "die preußisch=russische Kam= pagne im Jahr 1813 von der Eröffnung bis zum Wassenstillstande vom 5ten Juni 1813", auf welche ich mich im Nachfolgenden beziehe.

belohnt hatte, den er also schonen mußte, wenn er ihm in Besziehung auf die weiteren Operationen widersprach.

Rutosof sah den russischen Krieg als beendet an, wollte die Grenze von Polen nicht überschreiten, das Großherzogthum Warschau als Kriegs-Entschädigung Rußland einverleiben und allen übrigen europäischen Nationen überlassen, sich eben so wie Rußland von Napoleon zu befreien.

Wenn ber Feldmarschall Rutosof in Folge ber York'schen Convention Preußen nicht als ein erobertes Land behandeln. noch als ein gang fremdes ignoriren konnte, so waren ihm boch die Absichten des Kaisers Alexander, hinsichtlich der poli= tischen Wiederherstellung seines Freundes, bes Rönigs von Preußen, völlig fremd; von einem Uebergang über bie Elbe wollte er eben so wenig etwas hören, und alle Bemühungen Scharnborft's, ibn in eine gunftigere Stimmung für Preußen zu bringen, waren fruchtlos. Die ganze Friedens-Parthei in ber russischen Armee schloß sich bem Feldmarschall an und ber Raifer hatte einen Schweren Stand. Bei meiner Ankunft in Altenburg fant ich Scharnhorft tief gebeugt, benn er konnte bie Folgen dieses Widerstandes nicht übersehen. Unerwartet trat ber Tob bes alten ftarren Feldmarschalls Rutosof am 28sten April ein, und ber Raiser gewann baburch bie Mittel, feine eigene Politik zu verfolgen.

Die Nachrichten, welche ich Scharnhorst über die Stärke ber französischen Armee mitbrachte, stimmten nicht mit den seinisgen. Er hatte sie um 40 bis 50,000 Mann geringer angeschlagen, als sie war, indeß kam es darauf nicht so viel an. Napoleon mußte mit einer neuen in der Eile zusammen gesbrachten Armee sechten, wir hatten größtentheils ältere Soldaten, es kam daher darauf an, unsere Gegner zu versuchen, und dabei nicht in die Uebermacht zu sallen. Wir verabredeten, über die wahrscheinliche Uebermacht zu schweigen und setzeten unser Vertrauen in eine kräftige Offensive, bevor Napoleon

sich mit bem Vice-König von Italien vereinigt und seine Kräfte aus der Tiefe entwickelt haben konnte. Bei der Schlacht von Lüßen hatten wir zu beklagen, daß der Marsch zur Schlacht nicht einen Tag früher Statt fand, so wie daß der General von Miloradowitsch nicht heran gezogen wurde, Maaßregeln, welche durch einen schwerfälligen Geschäftsgang nicht zur Aussschrung kamen. Ueber die Schlacht selbst verweise ich auf die ofsiziellen Relationen und die von mir herausgegebenen Bestrachtungen über die großen Operationen und Schlachten 2c. 1825.

In der Schlacht war ich gerade versendet, als Scharnhorst verwundet und zurückgebracht wurde. Ich sah ihn am Abend nach der Schlacht zum letten Mal; er hielt seine Wunde für unbedeutend und hoffte bald wieder bei der Armee zu sein. Man sagte, daß er in Prag an den Folgen einer unrichtigen Behandlung verstarb.

General von Gneisenau übernahm seine Gefchäfte.

Gneisenau, bem die charactervolle Vertheidigung von Colberg mit Recht einen schönen Namen erworben hatte, war ein würdiger Vertreter bes ausgezeichneten Scharnhorft, ber ihn besonders boch schätte, obgleich sie in sich zwei ganz verschie= bene Naturen waren. Beide hielten immer fest an ihrem 3weck, aber in den Mitteln, um ihn durchzuführen, waren sie verschieben. Scharnhorst prüfte bedächtig Schritt für Schritt, untersuchte alle Details und wollte bem Zufall nur so viel über= laffen, als er ihm nicht entziehen konnte. Gneisenau ging leicht barüber hin, im Vertrauen auf seine Geistesgegenwart, auf fein Genie. Das im Boraus abwägen aller Fälle, wovon (wie er bemerkte) doch immer nur ein einziger, und zwar nie vollständig, so wie er ersonnen worden war, eintre= ten konnte, machte ihm Langeweile, bewußt, er werde sich zu helfen wissen, wenn ber Augenblick bazu eintrete, fette er die= felbe Babe bei allen andern voraus, und überflog mit feinem lebhaften Geist um so williger Raum und Zeit, als er für alles, was gewagt, aber auf Muth gegründet war, eine bestondere Neigung hatte. — Es war ihm nicht fremd, daß der Muth keine Alltagsgabe ist, allein er wähnte, daß der Muth eine Eigenschaft sei, welche gegeben werden könne, und daß der Muthige — Muthige zu erschaffen vermöge. — Dier versiel er nun oft in eine Folgenreihe von Täuschungen. Er nahm hervorgerusene Aufwallungen für Muth, er legte einem solchen Muth die Ausdauer bei, welche nur dem Besonnenen, aus dem eigenen Innern sich entwickelnden Muth angehört, er fühlte sich begabt, edle Auswallungen hervorzurusen, große Ideen zu erschaffen, Begeisterung zu wecken, er glaubte Alltags-Menschen in Muthige umwandeln zu können.

Eine solche Richtung bes Geistes, selbst mit ber vollstänbigsten Erkenntniß ber Täuschung hat etwas beneidenswerthes, aber es giebt nichts gefährlicheres für einen Feldherrn, als der Glaube, daß er seine eigene Kraft auf Andere übertragen könne und daß diese dann mit seinem Muth, mit seiner Ausdauer lösen würden, was er ihnen auftrage.

Gneisenau war baburch in ben Fehler verfallen, jederzeit die eigenen Kräfte zu hoch und die seines Gegners zu gering anzuschlagen. Alles Wagen hatte einen zu großen Reiz für ihn, der selbst dann nicht geschwächt wurde, wenn das Wagen überslüssig war. Wo sich der Zweck auf zwei verschiedenen Wegen erreichen ließ, neigte er sich jederzeit für den gewagtesten. In allen Beziehungen ein ritterlicher Mann, ein edler Mensch, höchst gerecht, war er unfähig, einen selbst begangenen Fehler auf andere zu wälzen, und immer bereit, fremdes Verzbienst anzuerkennen, obgleich es ihm schwer wurde, vorgefaßte Meinungen aufzugeben, eine Schwierigkeit, mit welcher die starken, charactervollen Menschen aller Zeiten zu kämpsen geshabt haben.

Gneisenau wünschte alle Geschäfte nach ben von Scharnhorst getroffenen Einrichtungen fortzusetzen, aber ber vorsichtige Scharnhorst hatte viele Gegenstände in seinem Kopf behalten, und nicht in den Acten niedergelegt.

Als wir auf unserm Rückzug die Elbe überschritten hatten, wurde ich nach Bauhen vorausgesendet, um über mancherlei Gegenstände mündliche Ausfunft von ihm einzuholen. Als ich dort ankam, war er am Morgen nach Prag abgereist.

In Baußen war man damit beschäftigt, eine feste Stellung für die große Armee auszuwählen, da es beschlossen war, eine zweite Schlacht bei Baußen anzunehmen. Dierbei trat die Verschiedenheit der Grundsäße zwischen der russischen und preußischen Armee zum ersten Mal klar hervor. Die Russen suchten ihr Heil im Gesecht gegen Napoleon nicht allein im Massen-System, sondern auch im Zusammenklumpen ihrer Corps und Armeen in Massen.

Sie hatten bei Borobino zehn Treffen hoch gestanden, und betrachteten den nicht unrühmlichen Ausgang dieses Gefechts als eine Folge dieser Aufstellung.

Von preußischer Seite hielt man eine folche Aufstellung unter allen Umständen für fehlerhaft, vorzüglich aber Napoleon gegenüber, der als Artillerie»Offizier mit seinen großen Batterien einen solchen Fehler gehörig zu bestrafen wußte.

Wir Preußen bedurften eines solchen Mittels auch durchs aus nicht, da unsere gesammte Infanterie im Tirailliren und Scheibenschießen wohl geübt war, während bei den russischen Armeen nur die Jäger-Regimenter tiraillirten, die übrige Insfanterie aber das Einzel-Gesecht gar nicht kannte. Dagegen legten wir Preußen Werth darauf, in allen Stellungen ein Hinderniß vor die Fronte zu nehmen, welches der Gegner nicht ohne sich zu brechen, überschreiten konnte und wodurch wir Gelegenheit fanden, unsern Gegner anzusallen, wenn er am wenigsten widerstandsfähig war.

Flüsse, Bäche, Sümpfe, Thäler sind solche geeignetste Sinsternisse. Dies kannten die Russen nicht, weil sich im russischen Kriegstheater (Steppenländer) wenig solche Berstärkungsmittel finden.

Dagegen waren bie Aussen baran gewöhnt, sich burch Berschanzungen zu verstärken, und ihre Stellungen mit ber Rücksicht barauf zu nehmen, was uns fremd war, und für's erste bleiben mußte, da unstre Leute nicht die physischen Kräfte hatten, um am Tage zu marschiren und in der Nacht Schanzen aufzuwerfen.

Auf unserer Rückzugs-Linie fanden sich übrigens so viel Terrain-Abschnitte, daß man das Verschanzen — immer nur ein Nothbehelf — ganz entbehren konnte.

Nachbem biese Dinge zur Sprache gekommen waren, war es rathsam, daß wir Preußen uns fügten, so viel es möglich war, ohne wichtige Grundsätze aufzugeben. Wir ließen die Russen die allgemeine Stellung wählen, — wir bereiteten uns nach unserer Art zur Vertheidigung vor.

Nachdem am ersten Tage der Schlacht von Baugen (ben 20sten Mai) die Nacht dem kleinen Gewehrfeuer ein Ende gesmacht hatte, forderte mich Gneisenau auf, ihn nach Aleins Burschwiß zu begleiten, wo die Souveraine den Befehl für den folgenden Tag geben wollten.

Wir fanden dort den Generalissimus Graf Wittgenstein und seinen Chef des Generalstades, General Lieutenant von Dieditsch. Der Kaiser erschien ohne den König und sprach seine Ueberzeugung aus, Napoleon, der unstrer Cavallerie nicht eine gleiche Zahl entgegen zu setzen habe, werde mit seinem rechten Flügel unsern linken im Gebirge angreisen und übersstügeln. Ich erlaubte mir einige bescheidene Zweisel auszussprechen, und als der Kaiser Gründe verlangte, legte ich eine Aufnahme vom rechten Flügel unserer Stellung vor, mittelst welcher ich nachwies, daß der wahre Angriffspunkt unserer

Stellung ber rechte Flügel sei, daß ber Marschall Ney sich mit 2 Armee-Corps bereits in der Richtung auf unsern schwächsten Punkt besinde, und daß man nicht annehmen könne, Napoleon werde den Marschall Ney von da weg gegen sein Censtrum ziehen, um den stärksen Punkt unserer ganzen Stellung, den linken Flügel anzugreisen.

Ich wies nach, daß wenn wir nicht unsern rechten Flüsgel bis zum Windmühlenberg bei Gleime ausdehnten, und mit einer starken Batterie besetzten, Marschall Ney früher als wir in Weissenberg sein würde. Durch Weissenberg führte aber die Chaussee nach Görliß, unsere Rückzugslinie des rechten Flügels und Centrums.

Der Kaiser gab zwar seine Idee über Napoleons Angriss nicht auf, fand jedoch meine Auseinandersetzung über die Vershältnisse unsers rechten Flügels nicht richtig. — Er fragte ben Generalissimus: wie stark ist Barcley? Graf Wittgenstein antswortete, ohne sich zu besinnen: 15,000 Mann. Der Kaiser fragte nun mich: sind diese ausreichend? und auf meine Besjahung befahl er, daß Barcley in die von mir angegebene Stellung rücken solle.

Alls wir in unser Bivouak an den Kreckwiger Höhen zus rückkamen, war es bereits Tag geworden, und bald darauf griff Napoleon unsern linken Flügel auf den waldigen Höhen an, wie der Kaiser es vorausgesehen hatte. Nach etwa einer Stunde begann der Angriff des Marschalls Ney, der mit Enersgie über Klir gegen Barcley vordrang, was ich vorausgesehen hatte, und der Kaiser überzeugte sich durch das lebhafte Kanonenseuer bei Klir, daß es dort Ernst, auf dem linken Flügel, wo sich die Monarchen befanden, der Angriff nur ein falsscher sei.

Ein Flügel-Adjutant des Kaisers brachte dem General von Blücher den Befehl, mich mit meinen Aufnahmen zu Barcley zu senden und ihn von den Terrain-Verhältnissen zu

unterrichten. — Ich fand Barcley auf bem Windmühlenberg, wo eine starke Batterie eben ihr Feuer eröffnete. Ich machte Barcley mit der Unterredung in Klein-Burschwiß bekannt, so wie, daß der Kaiser, da er 15,000 Combattanten habe, auf die Erfüllung seiner ihm gestellten Aufgabe rechne; Barcley schwieg.

Als Ney in bichten Massen zwischen Gegenständen vorstüdte, welche ich auf dem Terrain übersehen und auf meiner Aufnahme mit dem Zirkel abmessen konnte, schlug ich die Kräfte welche sich vor Barcley zeigten zu 40,000 Mann an. — Bei Gottamelde stand der russische General Czaplit im Kanonenseuer, allein wir konnten nicht sehen, was er vor sich hatte. Barcley lud mich ein, mit ihm in das Haus des Windmüllers zu kommen, und riegelte mit großer Förmlichkeit die Thüre zu, obgleich die Ney'schen Kanonen-Kugeln das Häuschen bereits durchsichtig machten. "Sie glauben, daß ich 15,000 Mann habe, und der Kaiser glaubt es ebenfalls. — Der Augenblick ist zu wichtig, um länger zu schweigen. Ich habe 5000 Mann und Sie mögen selbst urtheilen, ob ich mich gegen die 40,000 Mann halten kann, welche hier vor mir im Borrücken begriffen sind.

"Ich fordre Sie auf, sich auf's Schleunigste zum General Blücher zu begeben, ihm zu melben, was Sie gesehen haben, und mir Verstärkungen zuzuführen."

Man wird mir die Schilberung meines Erstaunens erlassen! Abgesehen von der Unwahrheit, die der Generalissimus seinem Kaiser gesagt hatte, als er das Corps von Barcley dreimal so stark angab, als es war, so hatte er dadurch die Schlacht leichtsinnig auf das Spiel gesett, denn als Ney die Spree überschritten hatte, war bei der Ausdehnung des Schlachtseldes keine Abhülse des Uebelstandes mehr möglich. Die Verstärfungen, welche man Barcley senden konnte, mußten jedensfalls zu spät ankommen, denn sie konnten nur von Nork ober

Meist entnommen werden, welche hinter bem Centro ber Armee bei Litten standen.

Ich sach nach der Uhr, in 25 Minuten mußte Ney im Besits bes Windmühlenberges sein. Ich jagte auf die Kreckwitzer Söshen zurück, berichtete Facta und zeigte die gefährliche Lage, in der wir uns befanden, an. Meine Absicht, dem commandirens den General und Gneisenau dies ganz allein mitzutheilen, konnte nicht erreicht werden, weil es Sitte geworden war, auf offnem Felde auch alles offen in Gegenwart aller Ofsiziere des Haupt-Quartiers zu verhandeln. Eine bose Sitte\*).

Dem war ich nicht entgegen, indeß das konnte geschehen, ohne daß die Umgebungen, bis auf die Ordonnanz-Offiziere, nöthig hatten, sich neugierig an den Commandirenden zu drängen, wenn Ofsiziere mit Meldungen ankamen.

Uebrigens hatte Blücher eine besondere Gabe, übertriebene Darftellungen burch ein bon mot in das richtige Gleis zurückzuweisen. Da sie zur Characteristik des gefeierten Mannes gehörte, so gebe

ich ein Paar solcher Fälle.

Im Bivonak bei Bauhen hatte ein Regiments-Commandeur dem Commandirenden auf die rührendste Art vorgestellt, daß sein Regiment seit zwei Tagen nichts zu leben habe, und dieser ihn auf seine Ankunst im Bivonak vertröstet, wo sämmtliche Commandeure vor die Mitte bestellt waren. Dort angekommen, gab er die Mittel an, welche er angewendet habe, um sich von der Nichtigkeit der Angabe zu überzeugen: Ich ritt hinter der Fronte. — Sie sehen, ich reite ein gutes Pferd, aber ich sand dort gesetzte Sausen von einem solchen Umfang und einer solchen Söhe, daß das beste Pferd nicht ohne zu stolpern durchkommen konnte. Hiernach ist jede weitere Untersuchung überstüssisse. Sie sehen, daß ich gründlich prüse,

<sup>\*)</sup> So viele Mühe ich mir auch späterhin gegeben habe, diese Gewohnbeit abzustellen, so habe ich es doch nie durchsetzen können, weil Blücher und Gneisenau einen zu großen Werth darauf legten, ihre Umgebungen durch gute Einfälle in eine Heiterkeit zu versetzen, welche nach Gneisenau's Ansicht sich weiter verbreiten müßte, wenn die Offiziere während des Gesechts nach allen Richtungen versendet würden. — Die Verschiedenheit unserer Ansichten beruhte darauf, daß ich behauptete: ein General müsse keine Schwarzseher, die andere besorgt oder verdrießlich machen, in seinem Gesolge haben. Gneisenau dagegen fand es sicherer, die Trübsals-Sprißen (wie Blücher sie zu nennen pflegte), zu bessern und wollte die Talente unsers Feldherrn auch auf diesen Zweig benutzt wissen.

Während meiner Abwesenheit bei Barcley waren die Truppen in die von mir angegebenen Positionen der Kreckwißer Höhen eingerückt, der General Gneisenau hatte sie stark, ja unüberwindlich gefunden, sich selbst dabei etwas exaltirt und als Blücher den Bataillons anseuernde Reden hielt, die Kreckswißer Höhen als die preußischen Termopylen bezeichnet. — Dies alles war so eben geschehen, ich hörte auf meinem Wege das Hurrahrusen mir entgegen schallen.

Ich, von biesen Vorgängen nichts wissend, komme mit Nachrichten an, welche die reislichste Erwägung verlangten, — mein schaumbedecktes Pferd ist für die Neugierigen des Hauptsquartiers ein Signal, sich an die Beschützer der öffentlichen Verhandlungen ganz nahe anzudrängen, und unter diesen Umständen blieb nur übrig, im Lapydar-Styl zu sagen: General Varcley kann den Windmühlenberg von Gleime nicht halten, er verlangt eine Verstärfung, welche ihn weder erreichen noch in unserer Stellung entbehrt werden kann, er wird daher auf den Vogelsberg hinter Baruth zurückgehen; damit der Feind

mir nichts weiß machen laffe, und daher ein Recht habe, mir ungründliche Anzeigen zu verbitten. — Alles lachte oder lächelte, und es kam keine Klage wieder.

Bei Seynau war dem Brigade-Commandeur des rechten Flügels gemelbet: daß eine feindliche Colonne um feinen rechten Flügel herum gegangen sei, und sich, Napoleon an der Spipe, bereits völlig in unserm Rücken befinde. —

Der Brigade-Commandeur sendete seinen Abjutanten in's Centrum an den Commandirenden. Der Abjutant flattete seine Meldung im tragischen Ton vor den versammelten Offizieren des Sauptquartiers ab.

General Blücher fragte: in weffen Rücken? in bem Ihres Commandeurs oder in bem meinigen?

Der Abjutant erwiederte im Tone bes Bedauerns: in Ew. Ercelleng Ruden.

Nun so sagen Sie Ihrem Commandeur, daß ich mich außerordentlich über diese Nachricht freue, denn dann ist der Kerl auf dem rechten Bege, mir eine besondere Ehre zu erzeigen, zu welcher er nur von hinten kommen kann.

Der Abjutant ritt unter allgemeinem Gelächter gurud.

nicht vor uns Weissenburg erreicht; wir aber verlieren bas burch unfre Deckung ber rechten Seite und muffen schleunig Maaßregeln ergreifen.

Gneisenau erwiederte mir, ich setze zu wenig Vertrauen in die Tapferkeit der russischen Truppen; ich erklärte, in einer Viertelstunde ist der Windmühlenberg in den Sänden des Marschalls Ney, denn vor der großen Versammlung von Offiziesren, wollte ich weder von den 40,000 Mann, die ich gesehen hatte, noch von den 5000 Mann reden, aus denen Barcley bestand.

Gneisenau fand meine Anträge nicht beachtenswerth und Blücher hielt ber Versammlung eine neue anseuernde Rede, welche mit großem Beifall aufgenommen wurde, und womit meine vorgeschlagenen Maaßregeln bei Seite geschoben waren.

Alls es mir gelang, Gneisenau später unter vier Augen unfer Verhältniß klar auseinander zu setzen, verfiel er in ein busteres Schweigen und übernahm die Rolle eines Ungläubigen.

Barcley stiebte auseinander, wie ich es vorher gesehen hatte, ich wollte Preitig besetzt haben, es wurde für überslüssig gehalten. Ich jagte nach Preitig und wurde bereits am Einsgang mit feindlichen Flintenschüssen empfangen. Nun blieb nichts übrig, als die Reserve (4 Bataillons Garden) mit der Wiedereroberung des Dorses Preitig zu beauftragen.

In unserer Fronte rückte Napoleon unter einer lebhaften Kanonade vor. Die uns zugegebene russische Artillerie, 24 Zwölfpfünder, hatte sich auf zu große Entsernungen eingelassen und ihre Munition verschossen, es suhr daher eine Batterie nach der andern ab. — In unser rechten Flanke rückte Ney mit einer großen Entwickelungs-Fronte gegen die unbesetzten Höhen vor, von deren Vertheidigung auch gar nicht die Rede sein konnte, da wir über die Reserve disponirt hatten.

Unfre linke Flanke sollte durch York und Kleist gebeckt werden. Die Souveraine hatten Kleist auf Barcley's Borschlag zu seiner Hülfe gegen Baruth abgesendet. York konnte nicht hindern, daß der Feind eine Batterie bei Basantwit auffuhr, wodurch wir auf den Areckwitzer Höhen in ein dreisach sich kreuzendes Ranonenseuer kamen. Daß Ney sich mit dem Rasnonenseuer begnügte, und nicht mit seiner ganzen Infanterie in einer Front von 3000 Schritt zwischen Plistowit und Klein-Bauten auf die Höhen rückte, welche gar nicht vertheis digt werden konnten, und wodurch wir von allem Rückzug abgeschnitten wurden, mußte als eine besondere Höslichkeit angessehen werden.

Blücher hielt mit Gneisenau und den Offizieren des Hauptsquartiers da, wo das Kanonenseuer am wirksamsten war, und übersah ruhig, was wir nicht hindern konnten, daß wir allmähslich umringt wurden.

Niemand war barüber in Zweifel, daß wenn wir stehen blieben, wir uns bis zum letten Mann vertheidigen oder das Gewehr streden mußten, wenn ber Feind uns nicht angriff, ba ein Durchschlagen nicht möglich war.

General Blücher und Gneisenau konnten, nach ber Art, wie sie sich ausgesprochen hatten, einen Rückzug nicht anordnen, sie konnten höchstens darin willigen. Als Ney nach langem Zaudern endlich ansing, die Höhen zu ersteigen, zog ich meine Uhr aus der Tasche und sagte dem General Blücher, neben welchem Gneisenau hielt:

Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, innerhalb welscher es möglich ist, daß wir uns aus der Schlinge zieshen. Später sind wir umringt. Benugen wir diese Zeit nicht, so werden die Poltrons sich ergeben und die Tapfern sechtend sterben, aber leider ohne den geringsten Nugen für das Vaterland.

Tiefes Schweigen. Gneisenau kämpste einen schweren Kampf. Endlich nahm er das Wort: Der Oberst-Lieutenant Müffling hat Necht, und bei ben jetigen veränderten Umständen wird alles Blutvergießen nicht allein überflüssig, sondern die Erhaltung der Kräfte für eine bessere Gelegenheit eine Pflicht. — Blücher willigte in den Rückzug, und wir entkamen noch so eben über Groß-Burschwiß.

Gern lege ich hier das Bekenntniß ab, daß mährend meisnes ganzen Lebens mir nichts schwerer geworden ist, als diese wenigen Worte auszusprechen.

Einen Muthigen zu muthig finden, hat an sich schon etwas Bedenkliches, um wie viel mehr, wenn der Muth zum Beschluß übergegangen ift und ein begeisterndes Hurrah hervorgerufen hat.

Obgleich ich in den gehaltenen Reden und der Erklärung, daß die Kreckwißer Höhen Preußens Termopylen sein sollten, ein unüberlegtes Vorgreisen in die Begebenheiten und insofern einen unerlaubten Mißbrauch der Gewalt erkannte, so bedurfte es dennoch in meinem Innern einer völligen Ergebung meines Willens unter das stärker mahnende Pflichtgefühl.

Gneisenau's Benehmen verdient das höchste Lob. Er war sich bewußt, daß er eine Uebereilung begangen hatte, die er nicht anders gut machen konnte, als durch eine ihn compromitstirende Inconsequenz.

Er brachte seiner Eitelkeit willig dies Opfer.

Uebrigens muß man jest, wo alle Motive bes Handelns, sowohl von Seiten Napoleons als des Marschalls Ney bekannt sind, anerkennen, daß die falschen Maaßregeln auf den Höhen von Kredwig uns im höchsten Grade begünstigt haben.

Berließ der General Blücher die Kreckwißer Höhen, als Ney mit der Tete von 40,000 Mann Preititz genommen hatte, so drängte Ney auf Weißenberg, was er unter allen Umständen vor uns erreicht hätte.

Das Festhalten dieser Söhen nöthigte Napoleon, seine Resferve dagegen zu führen, und als Ney den Besehl erhielt, dazu mitzuwirken, ließ er Preitit Preititz sein und rückte mit Allem, was er hatte, zwischen Malschwitz und Preititz auf die Krecks

wißer Höhen, wo er mit Napoleon zusammentraf, als wir unster bem Schutz unsrer Reserve-Cavallerie auf ber Chaussee nach Weißenberg einen solchen Vorsprung hatten, daß die Schlacht zu Ende war, ehe die Napoleon'schen und Ney'schen Massen wieder außeinander gewickelt werden konnten.

Unser Verlassen der Kreckwißer Höhen wurde von den Umsgebungen der Souveraine bitter getadelt und selbst der Kaiser blieb nicht frei davon.

Nur unfer König, ber, als er bie feindliche Reserve von Baußen gegen Blücher führen fah, nicht burchsegen konnte, daß Gr. Wittgenstein sich mit bem linken Flügel gegen das Censtrum schob, billigte Blüchers Rückzug vollkommen.

Dieses Schieben bes linken Flügels war die gebotene ganz richtige Bewegung. Sie unterblieb, weil die Russen bis an die Zähne verschanzt standen und ihre unüberwindliche Stellung nicht verlassen wollten.

Der Vorwand bazu war leicht gefunden; Blücher, hieß es, mit York, Kleist und Barcley werden den rechten Flügel fest-halten, wie wir den linken, denn es ist noch gar nicht ausgesmacht, ob Napoleon nicht den Versuch macht, uns aus der festen Stellung zu locken, um dann seine Reserve zu wenden und den linken Flügel mit seiner Uebermacht anzufallen, wenn dieser die Vesatung seiner Schanzen, in denen er seinem Gegener gewachsen ist, vermindert hat.

Endlich feste ber König aber boch ben Beschluß burch, Blücher mit einem Theil bes linken Flügels zu verstärken.

Es war zu spät. Der Abjutant, der die Nachricht brachte, kam an, als wir eben die Kreckwißer Höhen verlassen hatten.

Nach der Schlacht von Bauten sah sich der Kaiser Alexanster genöthigt, dem General Barcley de Tolly das Ober-Commando über die russischen Armeen zu übertragen. Ob dies in Folge der Unwahrheit geschah, durch welche der Graf Wittgen-

stein bas Schicksal ber Schlacht auf bas Spiel gesetzt hatte, ist mir unbekannt geblieben.

Angegeben wurde, daß ber Graf Wittgenstein zu wenig Sorgfalt auf die innere Ordnung der Truppen verwendet habe.

Die Reconvalescenten kamen auf der Etappenstraße aus Polen in Marsch-Bataillonen von 1000 Röpfen, von wenigen Offizieren geführt, in den Lägern der Armee, namentlich bei Baugen an.

Anstatt nun ein solches Marsch-Bataillon, welches Soldaten aus allen Regimentern ber ganzen russischen Armee entbielt, sofort aufzulösen, und die Leute in ihre Regimenter einzustellen, brachte man solche Bataillone bei Baugen in's Gesfecht, wo sie ohne Organisation, ohne Offiziere und Unterossistiere unzuwerlässig sochen, unregelmäßig verpslegt wurden und, wenn sie von ihrem Marschbataillon abkamen, sich nicht wieder zurecht sinden konnten.

So schwärmten auf dem Rückzug von Baugen bedeutende Massen eben aus den Lazarethen gekommener, noch schwacher, schlecht bewassneter und bekleideter russischer Soldaten umber, welche oft die Nummern ihrer Marsch Bataillone nicht einmal wußten, und denen selbst in diesem Fall die russischen Offiziere nicht anzugeben vermochten, wie sie sich wieder zu ihrem Marsch Bataillon zurecht sinden sollten, da solche Nummern in der russischen Armee gar nicht bekannt waren.

General Barcley war Kriegs-Minister gewesen, als guter Organisateur bekannt und der Kaiser traf eine richtige Wahl, als er ihn zum Ober-Feldherrn ernannte.

Für uns Preußen hatte jedoch diese Ernennung sogleich eine unangenehme Folge.

Der methodische Barclen forderte sogleich Blücher auf, an Stelle unsrer wohlüberlegten und zweckmäßigen Brigade-Aufstellung die rufsischen Fundamental-Stellungen (wie sie bei Bo-rodino Statt gefunden hatten) anzunehmen.

Ihm wurde geantwortet, daß der König unsere Stellunsen vorgeschrieben habe und daher nur allein die Abanderunsen von Sr. Majestät befohlen werden könnten. — Der König wurde gebeten, nicht darauf einzugehen, und so hatte benn auch die Sache keine weitere Folge.

Barcley stellte dem Kaiser vor, daß es bei der tief eingerissenen Unordnung unmöglich sei, die Armee während der Operationen zu organissren, um so mehr, da es an allem, sogar an der Munition der Artillerie sehle. Er müsse sich daher zur Bedingung machen, die russische Armee nach Polen zurückzuführen und dort vollständig zu reorganissren.

Diese für die Zeit eines gezwungenen Rückzuges höchst wunderbare Bedingung war dem Kaiser unerwartet, für uns war sie ein Donnerschlag. Was sollte aus Preußen werden, nachdem es in die russische Allianz getreten war, wenn die russische Armee nach Polen zurückging? Und in diesem Fall, was sollte Napoleon hindern, die einer Schlacht ausweichenden Russen bis über die Weichsel zu treiben. Wo sollte Barcley die Ruhe sinden, die er suchte.

Das ganze Project schien wenig burchdacht, aber der Kaiser Merander konnte seinen Feldherrn nicht von der gefaßten Unsicht abbringen, der den Rückzug über Breslau fortzusepen verlangte.

Dies stand glüdlicher Weise mit den Maaßregeln im Wisterspruch, welche mit Destreich besprochen waren.

Der Wiener Hof hatte seine Rüstungen noch nicht vollenset und seine Kriegs-Erklärung bis zu diesem Zeitpunkt versschoben. Die Grundbedingung zu einer solchen Erklärung war aber eine in der Tripel-Allianz zu ergreisende Offensive, und um diese möglich zu machen, mußte Destreich verlangen, daß die verbündeten Heere ihren Rückzug längs dem schlesischen Gebirge gegen Reiße fortsetzten.

Auf bem Rudzuge von Baupen in Jauer angekommen, befahl ber Raifer bem bas verbundete Beer commandirenden

General Barcley, von ber Straße von Breslau rechts über Schweidnit nach Neiße abzubiegen.

Wir hatten bei dieser Rechtswendung das Versteck bei Haynau gelegt, um den Geist der Preußischen Armee zu heben, um Napoleon etwas vorsichtiger in seiner Verfolgung zu machen und dadurch Zeit zu gewinnen.

Die Folge bavon war, daß Napoleon unsern Faben bei Liegnit vollständig verlor und uns in der Nichtung auf Bresslau folgte.

Nach der Affaire von Haynau erhielt ich den Befehl des Königs, mich zum General Barcley zu begeben mit dem offisiellen Auftrag, allen seinen Bedürfnissen für die russische Arsmee, so weit sie in Schlessen zu beschaffen waren, zu genügen mit dem geheimen Auftrag, den Feldherrn von dem Gedanken eines Rückzugs über die Oder abzubringen. Folgende Matesrialien wurden mir dazu übergeben:

Die Festung Schweidnig war nach ber Campagne von 1807 vor dem Abzug ber Frangosen aus Schlesien von ihnen gesprengt worden, und ber König hatte bie Berftellung ber Wälle bem Gouverneur von Schlesien befohlen, sobald die Nachrichten vom Rudzug an ber Berefina eingegangen waren. Man feste also voraus: Schweidnit ist hergestellt. Friedrich II. hatte im Tjährigen Kriege unter bem Schut biefer Festung bas berühmte Lager bei Bungelwit gehabt, und bie vereinten öftreichischen und ruffischen Armeen hatten es nicht gewagt, ihn barin anzu-Man sette also voraus, wir könnten daffelbe Lager greifen. nehmen und Napoleon werde uns ebenfalls nicht anzugreifen Dadurch konnten wir die Zeit von 6 Wochen gewin= nen, welche ber Wiener Sof zur Vollendung feiner Ruftungen bedurfte. Während ber Schlacht von Baugen hatte ich Auftrage bes Raifers an ben General Barcley zu überbringen, welche dieser General treu und gehorsam in meinem Beisein

ausrichtete, jedoch der Uebermacht weichen mußte. Der Raiser, über den Ausgang des Barcley'schen Gefechts an der Windmühle von Gleime unzufrieden, tadelte sein Benehmen, was ich jedoch nach allen Kräften in Schutz nahm und dem Kaiser einige geheime Aufschlüsse gab, welche Barcley vollständig rechtsfertigten.

Ich habe baher Grund zu vermuthen, daß mich ber Kaisfer bem Könige zu biesem Auftrage besonders vorgeschlagen hatte. Ich übersah mit seiner Wichtigkeit zugleich die Vorsicht, welche er erforderte.

General Barcley empfing mich mit ber ihm eignen Förmslichkeit, aber mit Offenheit, und kündigte mir die unabwendbare Nothwendigkeit an, bas Kriegstheater von Schlesien mit der großen russischen Armee auf 6 Wochen zu verlassen.

Er flagte bitter barüber, daß wir die fürzeste Straße über Breslau verlassen hätten, was ihn zu Umwegen, vielleicht bis gegen Krakau führen könne. — Ich sagte ihm, daß ich die Schwierigkeiten seiner Aufgabe nicht verkenne, und in ber bochften Berwunderung sei, wie viel seine zweckmäßigen Anordnungen bereits in ben 8 Tagen, daß er das Commando habe, be= wirkt hätten, indeg vermöchte ich boch nicht zu glauben, bag und ber Rudzug auf Breslau vortheilhafter gewesen sei, ba wir in ber großen Ebene von Liegnit bis Breslau und jenseit ber Ober bis Ralisch einer Schlacht nicht ausweichen konnten, während und ber Rudzug lange bem Gebirge einen ftete ficher angelehnten linken Flügel und vortheilhafte Positionen gewähre, vor welchen wir Napoleon jederzeit zum Aufmarsch nöthigen und jede unvorsichtige Bewegung strafen könnten. Ich wies auf bas Unbequeme seiner Lage bin, in einer langen Rreis= linie von hof über Schandau langs bem Erzgebirge und ben Subeten an ber Grenze eines zwar nicht erklärten Feindes, aber höchst verdächtigen Freundes fortziehen zu muffen, und legte nun ben größten Werth

- 1) auf die Verstärkungen, welche uns erwarteten, namentlich der gesammten schlesischen Landwehr, welche völlig schlagfertig zur Versammlung bei Schweidnig beordert war,
- 2) auf die hergestellte Festung Schweidnit, als den Anotens punkt vieler Strafen,
- 3) auf die berühmte Stellung von Bungelwig.

Barcley hörte mich ruhig an. Er sah, daß ich in den Ansichten seines Kaisers sprach, und daß ich die Reorganisation der russischen Hauptarmee nicht als eine Kleinigkeit bei Seite schieben wollte.

Auf seine Fragen über die Stellung bei Bunzelwiß und den Zustand der Festung Schweidniß, konnte ich keine Antwort geben, sondern schlug vor, vorauszugehen und ihm beides an Ort und Stelle zu zeigen.

Bei Bunzelwiß angekommen, fand ich ein wellenförmiges Terrain ohne alle Hindernisse, (so wie ich es bereits aus dem Tempelhof kannte), und nach unserer jezigen Fechtart zu einem verschanzten Lager und für die Stärke der Armee, durchaus nicht geeignet. Ich theilte dies dem mir nachfolgenden Genezal Barcley mit und eilte nach Schweidniß voraus.

Hier fand ich eine Ruine, d. h. die Bälle in demfelben Bustande, wie sie am Tage ber Sprengung lagen.

Der Gouverneur von Schlessen hatte bie Königliche Ordre nicht in Aussührung gebracht.

Bei ber Nachfrage nach der Landwehr wußte mir kein Mensch eine Nachricht davon zu geben. — Durch einen Zufall brachte ich in Erfahrung: daß in Boyendorf (1 Meile von Schweidniß) 4 Bataillons angekommen seien, und daß der General-Lieutenant von Zastrow, dem der König das Commando über die gesammte schlesische Landwehr übertragen hatte, diese Bataillone dort eben mustere.

Für diese neue Formation waren einige 20,000 Commiss Gewehre in Deftreich angekauft worden, ihre Bollendung jedoch

bergestalt übereilt, daß bei ihrer Untersuchung sich das Bohren der Zündlöcher in die Läufe vergessen fand. Der Rest der bestellten Gewehre war gar nicht fertig geworden und die Landswehrs-Bataillons für das Yorch'sche Corps ohne Gewehre mit Lanzen bewaffnet.

Von allem, was meine Ansichten beim General Barcley unterstüßen follte, war also nichts brauchbar und die vollendete Landwehr so gut als ohne alle Waffen, da eine Zeit von mins bestens 4 Wochen erforderlich war, um in die neuen Gewehre Zündlöcher einzubohren.

Was war zu thun?

Ich verschwieg dem General Barcley nichts, und als er darauf mit Festigkeit erklärte:

nun bleibt mir nichts übrig, als nach Polen zuruckzusgehen,

setzte ich ihm die politischen und militairischen Verhältnisse folsgendermaßen auseinander:

Wenn wir bis zur ersten Hälfte des Monats Juli am schlesischen Gebirge unter dem Schutz der Festungen Silberberg, Glatz, Neiße und Cosel auszuhalten vermögen, so ist Destreich bereit, den Krieg zu erklären.

Wenn wir über die Ober gegen Warschau zurückgehen, so ist an einen Beitritt von Destreich zur Coalition nicht zu benken.

Verfolgt uns Napoleon auf unserm Rückzug bis zur Weichsfel, oder befreit er seinen Verbündeten, das Großherzogthum Warschau, von den russischen Armeen, so ist seine Stellung dieselbe, welche er beim Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahre 1812 hatte, und es wird darauf ankommen, ob Destreich seine Allianz mit ihm erneuert oder sich neutral zu erhalten vermag, was es ohne Zweisel vorziehen würde.

Es fragt sich jett vor allem andern: was foll, wenn Sie nach Polen zurückgehen, ber König, mein Herr, thun?

Von ben 80,000 Mann, welche er hier in Schlessen unster ben Waffen hat, sind eirea 10,000 Mann in die Festungen zu werfen und 70,000 Mann disponible.

Folgt er mit dieser Masse ber russischen Armee, so entsgehen ihm alle Mittel, sein Geer zu verpslegen und zu bezahsten, es läßt sich gar nicht übersehen, wohin das führen würde. Der König kann also überhaupt gar nicht daran denken, ber russischen Armee nach Polen zu solgen. Es bleibt uns nichts anders übrig, als diesseits ber Ober zurückzubleiben und in einem verschanzten Lager bei Neiße das Ende des Krieges auf eine ehrenvolle Art herbeizuführen.

Der General Barcley zuckte mit den Achseln: "ich kann die Armeen meines Kaisers, da sie nicht in schlagfertigem Zustande sind, nicht aufopfern."

"In 6 Wochen bin ich wieder hier, die preußische Armee muß sich helsen, so gut sie kann." — Auf meine Frage: was fehlt Ihnen, um eine Schlacht zu liefern? — Eisenmunition. — Ich war autorisirt, sie zu liefern und wies sie ihm auf die Festungs-Depots von Silberberg und Glatz auf der Stelle an.

General Barcley fühlte die Wichtigkeit des Schrittes, den er that, wenn er mein Anerbieten ablehnte. Beharrte er auf seinem Marsch nach Polen, so trennte er sich von Preußen, von Destreich, von ganz Europa. Er eröffnete mir, daß Napoleon einen Waffenstillstand angeboten habe, und daß er die Annahme dieses Anerbietens als das einzige Mittel ansehe, eine Trensnung der beiden Armeen zu vermeiden.

Der Gedanke an die Bedingungen, welche Napoleon vorsschreiben würde, durfte Schauder erregen, allein der Bersuch mußte gemacht werden, da Barcley um keinen Preis eine Schlacht mit Napoleon wagen wollte, in welcher wir mit circa 130,000 Mann hätten auftreten können. Napoleon, der seit seinem Bormarsch von Baußen wenigstens 20,000 Marodeurs hinter sich hatte, hätte uns nicht viel mehr entgegenzustellen vermocht.

Barcley hatte mir wiederholt eröffnet, daß der Raiser seinen Ansichten völlig beistimme, und da sonach alle weiteren Vershandlungen mit ihm zu nichts führen konnten, so begab ich mich ins Hauptquartier der Souveraine, um dem Könige über den von Barcley vorgeschlagenen Ausweg mündlich Bericht zu erstatten; denn daß er von den Winterquartieren in Polen nicht abgehen wollte, hatte ich bereits gemeldet.

Der König befand sich bei meiner Ankunft in seinem gewöhnlichen Bortrag. Ich ging zu seinem General-Adjutanten, bem General von bem Anesebeck, dessen sich der König als Stratege bediente, und bessen militairische Ansichten auch der Raiser Alexander besonders hoch schätzte. — General von dem Anesebeck war es, der nach dem Rückzug von Baupen, anstatt bei Breslau über die Oder, die Richtung längs dem Gebirge über Schweidnich empfohlen hatte.

General von dem Knesebeck, ein mir wohlwollender Jugendfreund, hörte meine Argumente für ben Abschluß bes von Napoleon angetragenen Waffenstillstandes, ben die Souveraine nicht zurückgewiesen, sondern Commissaire ernannt hatten, um Napoleon's Vorschläge zu hören. Durch ben Abgang bes General von Rleist nach Neumarkt ift biefe Maagregel in ber preu-Bischen Armee bekannt geworden und hat eine große Migbilligung hervorgerufen, ja, eine gang unpaffende Aufregung veranlagt. Anesebed erwiederte: ich fenne Barclen aus den Jahren 1806-1807, es ift ein felfenfester Mann, ber von feinem Rudzug nach Polen um fo weniger abgehen wird, als er, rein militairisch betrachtet, viel für fich bat. Rommt es aber bagu, fo ift die Alliang mit Deftreich verloren, weil, sobald wir über bie Ober geben, bas Wiener Cabinet ber gesunden Bernunft gemäß in feiner neutralen Stellung beharren muß. schluß eines Waffenstillstandes ift jest unsere einzige Rettung! Aber um bagu gu gelangen, tritt uns eine neue Schwierigkeit entgegen. Die Souveraine miffen, bag bie preußische Armee

sich gegen jeden Waffenstillstand erklärt, und sehen diese unberusene Opposition als einen Beweis von Pslichttreue an. Eben so wissen sie genau, daß die ganze russische Armee, vom Söchsten bis zum Niedrigsten, sich nach Winterquartieren in Warsschau sehnt.

Heorganisation der Armee in Schlesien füge, wozu er 6 Woschen in Zeit berechne, die russische Armee mit den guten Quarstieren in Schlesien ohne Murren vorlieb nehmen werde. Was aber die preußische Armee betreffe, so hätte ich bemerkt, daß die Aufregung aus der Besorgniß entstehe: der Waffenstillstand werde nichts anders sein, als die Einleitung zu einem schändslichen Frieden, den uns Napoleon durch seine bekannte List aufschwaßen werde, wenn wir uns einmal mit ihm eingelassen hätten. Um der frankhasten Idee: wer einen Waffenstillstand wolle, müsse auch einen schlechten Frieden wollen, gehörig entzgegnzutreten, gehe mein Vorschlag dahin, daß der König mit der Bekanntmachung des Waffenstillstandes zugleich einen Aufzuf an sein Volk erlasse, des Inhalts: Keinen Frieden, Rüstung zum Kampf auf Tod und Leben.

Wir entwarfen einen solchen Aufruf und gingen bamit zum König, der mit uns einverstanden zum Kaiser ging, woshin er uns mitnahm. Anesebeck hielt den Vortrag; der Kaiser hörte ihn mit der gespanntesten Ausmerksamkeit. Ein von den Commissairen eingegangener Bericht war uns günstig. Die beiden Generale Graf Schuwalof und von Kleist fanden, daß seicht bei sehr behandelt würden, als es dis jetzt bei solchen Conferenzen der Fall gewesen sei, daß man ihre Einwendungen beachte und sich nachgebend zeige. Obwohl sie sich die waheren Motive noch nicht zu erklären verwochten, welche Napoleon für den Wassenstillstand geneigt machten, so glaubten sie doch bereits erkannt zu haben, daß die Verhältnisse an der Nieders Elbe, vielleicht ein Ausstand in den Hanseatischen Devartements

und Oldenburg die Triebfeber zum Abschluß eines Waffenstillsstandes sei. — Dieser Umstand ließ es mir als wahrscheinlich erscheinen, daß Napoleon in Schlessen, uns gegenüber, besonsters nachgiebig sein werde, um so mehr, wenn unsere Commissaire etwas weitläuftig würden, während die französischen Commissaire auf einen baldigen Abschluß drängten.

Meine Ansicht wurde durch ein zweites Argument unterstützt. Breslau war verlassen und von französischen Truppen besetzt worden. Ich hatte erwartet, daß Napoleon sein Sauptsquartier mit den Garden sofort dahin verlegen würde, aber da er ruhig in Neumarkt blieb, so wußte ich mir diesen Schritt nicht anders zu erklären, als daß er fürchtete, eine solche feiersliche Besignahme der Hauptstadt von Schlessen werde den Wafsenstillstand rückgängig machen, und folglich, daß ihm mehr an dem Abschluß des Waffenstillstandes als an Breslau lag.

Mein Antrag ging daher dahin, die Räumung von Breslau als unerläßliche Bedingung zum Abschluß des Waffenstills standes zu verlangen. Die Souveraine zweiselten, daß dies zu erreichen sein werde, genehmigten jedoch den Versuch, und so kam, durch die seste Daltung unserer Commissaire der Wafsenstillstand zu Stande, der unseren Vedürfnissen eben so, wie unseren Wünschen angemessen war.

Darüber, daß Napoleon durch den Abschluß dieses Wafsfenstillstandes einen bedeutenden Fehler beging, sind späterhin auch seine größten Verehrer nicht in Zweisel gewesen. Eben so ist von preußischer Seite später erkannt worden, wie günstig dieser Waffenstillstand für Preußen war, aber nach seinem Abschluß wurde er, vor allem von den Mitgliedern des Tugendsbundes, als unnöthig und als ein Fehlgriff getadelt, ja als ein erschlaffendes Staatsellnglück dargestellt. — Ich fand mich eben so wenig als der General von dem Knesebeck berufen, die geheimen Veranlassungen zum Abschluß aufzudecken, aber wir verschwiegen es nicht, daß wir die Unterzeichnung für eine

bochft weise Maagregel bes Konigs erachteten. Ich hatte über biesen Gegenstand mehrere heftige Scenen mit bem General Gneisenau, ber in feiner Aufregung ein Schreiben an ben Ronig erlassen hatte, in welchem er bittern Tadel aussprach. Der General wollte mich überzeugen, ich fette die größte Ruhe ent= gegen, aber nachgeben konnte ich nicht, ba er als Saupt einer Parthei sprach, die ihren Sit in ber Armee hatte\*).

Bur Fortsetzung bes Krieges nach bem Waffenstillstanbe, nach welchem die Alliirten sich vermehrten und bas Rriegsthea= ter fich bedeutend erweiterte, bedurfte es nicht allein ber Berabredungen unter ben großen Mächten über bie Vertheilung ber Kräfte, sondern auch eines festen allgemeinen Operations= planes. Diefer erfolgte mahrend bes Waffenstillstandes bei ber Zusammenkunft in Trachenberg, bei welcher ber Kronpring von Schweden, durch den Raiser von Rugland eingeführt, eine bebeutende Rolle spielte. Der Kaiser von Rufland bedurfte sei= ner in den ruffischen Verhältniffen zu Schweden, und bies war Veranlassung genug für uns, um den Kronprinzen bergestalt zufrieden zu stellen, daß der Kaiser Vertrauen zu ihm fassen und seine Rrafte aus bem Innern bes ruffischen Reichs, zum Vortheil seiner Verbundeten gegen Napoleon verwenden, und ohne Besorgnisse für seinen eigenen Staat bis zum Rhein vorrücken konnte.

Um diefen Zwed zu erreichen, muß in die Lebensgeschichte biefes bedeutenden Mannes und in die Kriegsjahre von 1806 und 1812 gurudgegangen werden, mas in der Beilage erfolgt, obne bie Bege-

benheiten des Feldzugs von 1813 zu unterbrechen.

<sup>\*)</sup> Da der Rame des Generals Freiherrn von dem Anesebeck bier zum erften Male genannt, und ber bedeutende Ginfluß praktifch bargefiellt ift, ben biefer General in ber erften Salfte bes Feldzugs von 1813 ausübte, und da diefer Ginfluß fich bis zum zweiten Parifer Frieden, auch nach dem Singutreten von Deftreich, eben fo fortfette, fo wird es zwedmäßig, in einer eigenen Beilage die Beranlaffungen zu bem großen Vertrauen zu entwickeln, welches die brei allirten Souveraine ibm geschenft batten.

Der Kronprinz von Schweben mochte aus unsern Procedés erkannt haben, daß er ben Zeitpunkt, viel zu verlangen, nicht verabsäumen dürfe, genug, sein Einfluß behnte sich nicht allein auf die Operationen, sondern auch auf die Armee-Commandos aus. Mit dem Commando über die Nord-Armee war ihm ganz natürlich der Oberbefehl über die englisch hanseatischen und nordeutschen Truppen unter Wallmoden, über die schwedischen Truppen und die Corps von Bülow und von Winzingerode zugefallen. Allein er verlangte auch den Besehl über den General Graf Tauenzien, dessen Corps zu den Blockaden und Belagerungen bestimmt, in vier besondere Theile gesondert bleiben mußte und ganz andere Interessen zu vertreten hatte, als die des in englischen Subsidien stehenden Kronprinzen von Schweden.

Aber noch mehr; er verlangte auch ben Oberbefehl über die schlesische Armee unter dem General Blücher, so daß er also von der dänischen Grenze bis zum böhmischen Kessel coms mandirt hätte, während die 3 Souweraine auf dem linken Flüsgel in Böhmen beschränkt gewesen sein würden.

Das ging zu weit und konnte von den Souverainen nicht bewilligt werden. Indeß wünschte man ihn zufrieden gestellt von Trachenberg nach Stralfund zurückfehren zu sehen, und gestand ihm zu, daß Fälle eintreten könnten, in denen die Umstände es nöthig machen würden, daß er auch das Commando über das Corps des Grasen Tauenzien und über die schlesische Armee übernähme. Der Kronprinz kam, durch diese Anerkennung zufrieden gestellt, von Trachenberg zurück. — Es waren dort auch Worte darüber gefallen: ob wohl Napoleon durch europäische Generale, denen seine Kriegführung fremd sei, je geschlagen werden könne? Diese Worte erhielten eine größere Bedeutung, als nach Ablauf des Wassenstillstandes, außer dem Kronprinzen, ehemaligen Marschall Bernadotte als Besehlschaber der Nord-Armee, noch die beiden französsischen Generale

Moreau und Jomini in dem Hauptquartier ber Souveraine als militairische Rathgeber angestellt wurden.

Aus dem Kriege vom Jahre 1812 hatten die rufsischen Generale Wittgenstein, Bennigsen, Miloradowitsch, Sacken, Barcley de Tolly, Woronzof, St. Priest und andere den Ruf mitgebracht, zum Commando von Armeen befähigt zu sein, die preußischen Generale York, Kleist, Bülow, Tauenzien genossen nebst Blücher- das Bertrauen ausgezeichneter Offiziere, alle diese wurden gleichmäßig durch die Nachricht verwundet, daß man ihnen nicht zutraue, Napoleon zu besiegen, sondern sich zu diesem Zweck Franzosen verschrieben habe.

Hierzu kam nun noch das ganz auffallende Benehmen des Kronprinzen von Schweden, der sofort darauf ausging, das Commando über den General Graf Tauenzien und Blücher an sich zu reißen, nebenbei aber höchst zweideutige Verbindunsen unterhielt, welche durch einen Privatmann beforgt wurden, der sich als Freund in seinem Hauptquartier befand.

Diese Verbindungen mit Frankreich und der französischen Armee waren auf die Voraussetzung gegründet, daß die Franzosen der Regierung Napoleons mude seien, und sie gern mit der Bernadott'schen vertauschen wurden, wenn er ihnen Beweise von Schonung und Milde gebe.

Bei der Bildung der schlesischen Armee wurde General Gneisenau zu ihrem Chef des Generalstades ernannt und ich an die Stelle eines General-Duartiermeisters bei dieser Armee berusen. Ich darf sagen, daß das Pflichtgefühl dazu gehörte, was mich beseelte, um dieses wichtige Amt mit der Hoffnung zu übernehmen, durch die Anwendung aller meiner Kräfte meisnem Vaterlande nühlich zu werden.

Der General en Chef von Blücher war mir gewogen, und seit dem Gefecht von Haynau, zu welchem ich den Vorschlag gemacht und, gegründet auf die Recognoscirung des dazu von mir beauftragten Major von Rühle, die Disposition entworfen

batte, stand ich ihm noch näher, weil er darin erkannt zu haben glaubte, daß ich auch den Cavallerie-Dienst verstehe. Dies war ein Vortheil, den ich nicht verkannte, allein ich stand nicht unmittelbar unter ihm, sondern unter Gneisenau, und bei der großen Verschiedenheit unserer Ansichten wäre die Annahme: ich könne sein ganzes Vertrauen gewinnen, eine thörichte Posspunng gewesen. Ich mußte mich darauf beschränken, das zu fordern, wozu ich ihn durch mein Venehmen nöthigen konnte, seine Achtung. Dazu aber gehörte, daß ich mich vom General en Chef fern hielt, und selbst den Schein vermied, daß ich zu diesem je in eine vertrauliche Verbindung treten könne, wenn eine solche auf das entsernteste in die Verhältnisse eingreise.

Bei der dienstlichen Meldung in Folge meiner Ernennung sprach ich mich offen gegen den General Gneisenau in diesem Sinne aus und erhielt eine eben so offene Antwort. Er hatte den Obersten von Clausewiß an meinen Platz gewünscht, mit dem er persönlich befreundet war. Das konnte ich ihm nicht verargen. Er wollte übrigens nicht zugeben, daß unsere Anssichten über die Kriegführung verschieden seien, die Verschiedenheit unserer Ansichten liege vielmehr darin, daß ich weicher, bedenklicher sei, als er, und daß mich dies geneigt mache, Rückstichten Opfer zu bringen, die er unbeachtet bei Seite schiebe.

Mit diesen Worten hatte er seine Art, zu sehen, auf eine ehrenwerthe Art ausgesprochen, und ich würde sie unterschriesben haben, wenn er mich anstatt weich und bedenklich, im Bersgleich mit ihm selbst, vorsichtiger und der Eraltation weniger ergeben, bezeichnet hätte.

Im Jahre 1824 hatte ich unter bem Titel "zur Kriegssgeschichte", die Feldzüge ber schlesischen Armee vom Waffenstillsstand bis zum Frieden von Paris 1814 herausgegeben und zwar zu bem Zweck, ein treues aber allgemeines Bild von den Ereignissen zu geben, unter ber Bedingung, daß kein unwahres

Wort darin aufgenommen werde. Daher hatte ich mich auf bas zu beschränken, was aus ben Akten zu entnehmen war.

Jest, wo die Leidenschaften ausgetobt haben, und für ben eifrigen Forscher der Kriegsgeschichte noch manche Fragen unsgelöft sind, läßt sich noch manches nachtragen, was mündlich verhandelt und außer mir nur wenigen noch lebenden Personen bekannt geworden ist. Falsche Schlüsse werden dadurch aufsgeklärt, falsche Anschuldigungen, welche in einem Zeitraum von 30 Jahren laut geworden sind, berichtigt werden.

Man betrachte daher das Nachfolgende als eine Ergänsung des Werks zur Kriegsgeschichte\*) von S. 30. der 2. Aufslage 1827 ab.

Der General en Chef ritt zum Yord'schen Corps; Genestal Gneisenau und ich nach Christians-Höhe, in der Absicht, die Maaßregeln des Feindes zum Behuf der weitern Beschlüsse zu erforschen.

Wir trasen dort den Major von Hiller, der die Infanterie der Arriergarde commandirte. Seine Bataillone kamen so eben an. Nach seiner Versicherung sollte der Feind bereits mit bedeutenden Kräften auf dem Plateau sein. Der Besehlshaber der Arriergarde, Oberst von Kapler, sei mit der Cavallerie noch zurück. Der Regen beschränkte unsern Gesichtskreis auf 800—1000 Schritt.

Wir faben nichts vor uns, wir hörten feinen Schuß.

Endlich kam Ratler an. Auf unfre Frage: wo ist der Feind? war seine Erwiederung: er folgt mir auf dem Fuß. Mehr konnte er nicht angeben, denn in seiner leichtsertigen Susaren-Manier hatte er alle Flanqueurs eingezogen. Ich gerieth darüber mit ihm in einen heftigen Wortwechsel, den der General Gneisenau damit unterbrach, daß er mir sagte: der Fehler

<sup>\*)</sup> Bur Kriegsgeschichte ber Jahre 1813—1814, die Feldzüge ber schlefischen Armee, bei Mittler in Berlin, 2. Auflage. 1827.

ist nun einmal gemacht, es bleibt nichts anders übrig, als daß wir den Feind aufsuchen; und somit setze er sich in Bewesgung. Alle Ofsiziere folgten. Kapler wollte wieder vorgehen. Ich stellte dem General Gneisenau vor, daß uns ein solches Borreiten nicht zu dem Zweck führen könne, zu erfahren: ob der Feind in der Absicht folgt, um uns anzugreisen.

Der Gegner habe keine Flanqueurs vorgezogen, folglich könne er eben so gut zurückgegangen sein, als in dicht aufgesschlossenen Massen gegen uns vorrücken. Ein einzeln Borreistenber werde das eine wie das andere leicht entbecken, nicht aber eine große Gesellschaft, welche die Ausmerksamkeit des Feindes errege.

Ich erbot mich alle in vorzureiten, wenn er, ber General Gneisenau auf dieser Stelle mit allen Offizieren halten bleiben und meine Rückfunft abwarten wolle, wodann sogleich die Disposition für die beiden auf dem Plateau befindlichen Corps gegeben werden könne, was vor meiner Rückfunft und ohne zu wissen, was der Feind thue, unmöglich sei.

General Gneisenau nahm meinen Vorschlag an, und ich ritt nun Querfeldein nach den Ruhbergen. Ich ritt ein mäusesfarbenes Pferd und hatte einen grauen Mantel um, so daß ich bei dem heftigen Regen gar nicht auf 100 Schritt zu sehen war. Uebrigens führte ich eine gute Aufnahme der Gegend aus der Plankammer bei mir, welche ich bereits vollständig ausswendig gelernt hatte.

Von hier war in den Sbenen gegen Klein-Tinz nach Janswiß kein Mensch zu sehen, noch in dem Thal gegen Ober-Weinberg etwas zu hören.

Ich setzte meinen Weg längs dem bewachsenen Thalrand fort, und kam mit vielen Umwegen bis an einen tief eingesschnittenen Grund vor Jänowit in der Linie von Nieders-Weinberg nach dem östlichen Ende von Jänowit.

Hier fah ich mich plötlich in ber Fronte Berlängerung einer aufmarschirten Cavallerie Linie, in so großer Nähe bersfelben, daß ich mein Pferd hinter einen belaubten Baum zurückzog, um unentdeckt zu bleiben. Ich sah einige Batterien auf dem Wege von Nieder-Crayn nach Jänowitz der Cavalslerie folgen. Ich hörte hinter mir Geschrei in französischer Sprache und sah im Thal von Nieder-Weinberg kommend eine Colonne seindlicher Infanterie im Marsch, deren Tete beinah auf dem Plateau angekommen war.

Ich sah nach meiner Uhr und schlich mich langsam bis an den Weg vor Nieder Weinberg nach Brechtelshof zurück. Hier konnte ich die feindliche Cavallerie-Linie in der Fronte übersehen, und schätzte sie auf 3000 Pferde.

Nun gab ich meinem Pferde die Sporen, traf den Genes ral Gneisenau, berichtete, was ich gesehen hatte, und da dersfelbe den General von Blücher ersuchen ließ, sich zu uns zu begeben, so machte ich folgenden Vorschlag:

mit den beiden Corps von Jork und Saden ungefäumt dem Feinde entgegen zu gehen, mit dem Jorkschen Corps zwischen Christians-Höhe und Belawic\*), mit dem Saden'schen an den Flügel anschließend, die rechte Schulter nach Klein-Tiez vornehmend.

Ich motivirte meinen Vorschlag folgendermaßen mit der Uhr in der Hand:

Tritt der General von York sogleich an und bleibt in Colonne im ununterbrochenen Marsch, so kann er in 51 Misnuten den Punkt erreichen, wo ich die feindliche Infanteries Colonne am Plateau gesehen habe. Da sie in einem engen Schluchtwege marschiren mußte, so ist es nicht möglich, daß der General von York dort mehr als 10,000 Mann Infanterie sindet, es sei denn, daß über den Dohnas Steg eine zweite

<sup>\*)</sup> So ftand der Ort auf meiner oben erwähnten Aufnahme.

Infanterie-Colonne kommt, was ich nicht sehen konnte. Diese könnte jedoch ebenfalls nicht stärker sein, und folglich kann General York mit beiden alle in fertig werden, ohne der Hüse
bes General Sacken zu bedürfen, der dann gegen alles verwendet werden kann, was von der Seite von Liegnig kömmt.

Wenn wir Schlaupe und Belawic gesichert haben, und uns an den Thalrand der Neiße halten, so ist unsere Operation ohne alle Gefahr.

Dieser Vorschlag wurde vom General Gneisenau gebilligt, und vom General en Chef als die Disposition zum Gefecht angenommen. Hierauf wurden sofort Offiziere abgesendet, um sie mündlich zu überbringen.

Ich erhielt ben Auftrag, bie Colonne bes Generals von York zu fuhren.

Mein Borschlag zu bieser Colonnen-Führung ging bahin: 2 Brigaden rücken in der Ebene vor, eine halbe Brigade hält den Thalrand sest, die andere Hälfte der Brigade besetzt Schlaupe, Schlauphof und unterhält die Communication mit dem Corps von Langeron.

Die 4te Brigade folgt als Reserve mit ihrem linken Flüsgel an dem Thalrand.

Nachdem dies so genehmigt war, ritt ich dem General von Jork entgegen, der aller meiner Borstellungen ungeachtet dars auf bestand, vor Antritt seines Weitermarsches zwischen Christians-Höhe und Belawic aufzumarschiren. Ich sagte ihm, daß dieser Raum durch 2 Brigaden mit ihren Batterien gerade ausgefüllt würde, daß seine Truppen in der besten Ordnung in Colonne vorrückten, und daß jeder Zeitverlust ihn in ein schwereres Gesecht an dem Punkt verwickeln werde, auf den ich ihn zu führen habe. Vergebens! Er ließ halten, deployiren und es blieb mir nichts übrig, als beim General en Ches Beschwerde zu führen, durch welchen der General von Jork hiersauf den Besehl erhielt: sosort in Colonnen (die, wenn es noths

wendig sei, die Linie sogleich herstellen könnten) ben Marsch fortzusetzen.

Der verbrießliche Feldherr befann sich, gehorchte aber ends lich mit wuthenden Gebehrden.

Ich führte ben linken Flügel ber beiden Brigaden gegen den Kuhberg, hinter welchem die feindliche Cavallerie, mit 5 oder 6 Batterien aufgestellt war, welche auf große Distancen schossen.

Sonst war nichts vom Feinde zu feben.

Ganz unerwartet zeigte sich biesseits bes Kuhbergs auf dem Kreuzberge feindliche Infanterie mit einigen Kanonen und die nächsten Truppen mußten verwendet werden, um sie schnell überzurennen, was auch gelang. Dies veranlaßte aber ein Stocken im Vorrücken und als nun die Episode auf dem linsken Flügel beseitigt war, und ich auf den Vormarsch drang, befanden wir uns in dem wirksamen Kanonenseuer der feindslichen Cavalleries Batterien. Da hieß es denn:

wir muffen erft biese Batterien zum Schweigen bringen. Dies hatte eine stundenlange Kanonade gegeben.

Ich ermahnte daher den Oberstlieutenant Schmidt, er möge gleich eine überlegene Artillerie (er hatte über 100 Kanonen) auffahren lassen, um schnell mit der seindlichen fertig zu wers den. Dies geschah; aber um diese Zeit erschien feindliche Cavallerie (welche aus dem Thal der Neiße gekommen sein muß) auf unserm linken Flügel, und ein Theil davon die Belawic in unserm Rücken. Dies war war das Signal zu einer allsgemeinen Abweichung von der Disposition. Unsere Cavallerie zersplitterte sich in einzelne Gesechte Escadronsweise, und die ganze Infanterie des York'schen Corps sah diesem stehenden Gesecht unthätig zu.

Was sich bis dahin an feindlichen Truppen bem Yorks schen Corps gezeigt hatte, bestand in Summa aus 3 vernichsteten und aus 5 frischen Bataillons Infanterie nebst etwa

4000 Mann Cavallerie, von benen ber größte Theil unfre Fronte bedrohte, und uns badurch in eine vollständige Defensive versetze, benn alles Commando, alles Zusammenwirken der Kräfte hatte aufgehört.

Dieser Zustand, in welchem die Bemühungen ber Einzelnen, die Masse wieder in eine Vorwärtsbewegung zu bringen,
fruchtlos blieben, mochte eine Viertelstunde gedauert haben, als
plöplich die französische Cavallerie in der Fronte uns den Rüffen zeigte, und als unsere Cavallerie in Unordnung folgte, in
wilder Flucht davon jagte. Die russische Cavallerie hatte die
feindliche von Klein-Tinz her, in Flanke und Rücken genommen.

Als hierauf die Jorf'sche Infanterie ihrer ersten Bestimmung gemäß, wieder in Gang gebracht war, glaubte ich, daß nun das ernste Gesecht mit der Masse der seindlichen Infanterie eintreten würde, allein zu meiner großen Verwunderung befanden sich auf dem ganzen Plateau, und namentlich vom Ruhberg bis an den Weg von Jänowiß zum Thalrand, nicht mehr als 2 Bataillons Infanterie, welche sich mit der Cavaleleie zugleich in das Thal der Neiße hinabstürzten.

Hiermit endigte das Gesecht auf dem Plateau, nach welchem wir bei der Verfolgung 32 Geschütze mit ihren Fahrzeugen auf dem Wege nach Nieder-Crayn am Abhang verfahren und verslassen vorfanden.

Dier mußten nun neue Beschlüsse gefaßt werben, benn bas Kanonenfeuer am linken Ufer ber Neiße zog sich immer weiter nach Jauer hin, und war bereits sehr matt geworben.

Die während unsers Gesechts eingegangenen Berichte vom Grafen Langeron: daß er der Uebermacht weichen musse und seine letzte Stellung am breiten Berge und hermannsborf nicht werde halten können, waren auf meinen Antrag aus dem Grunde gar nicht beachtet worden, da er gute Stellungen mit 130 Gesschüßen besetzt hatte, in denen ihm nichts begegnen konnte. Meine Bemerkungen, daß seine Meldungen keine Abanderungen

in unserer Disposition bewirken könnten und daß er beschies ben werden müsse, er solle sich halten, hatten jedoch Gneisenau und den General en Chef über alles Maaß aufgeregt, und bei der Besprechung am Thalrand von Nieders Trayn wurde General Langeron ein elender Poltron genannt, den man dem Kaiser zur Kassation anzeigen müsse.

Sein (feiges) Benehmen wurde bann mit bem unfrigen verglichen, wodurch wir uns ohne weitern Commentar zu Helsten stempelten; dieß ging in doppelter Beziehung viel zu weit. Mir war also hier abermals das schwere Loos gefallen, bes glückende Selbstäuschungen durch nüchterne Wahrheiten zu zerstören, um die Folgen solcher Unklarheiten mit der Wurzel absylchneiden.

Ich bemerkte daher:

Die schlesische Armee ist durch die Neiße in zwei Sälften getheilt, wovon die Sälfte am linken Ufer die etwas kleisnere ist.

Der Feind entsendete bei Verfolgung der York'schen Arriergarde über die Neiße Truppen, erstieg das Plateau und drang gegen uns vor, ohne daß wir wußten, ob er auch auf dem linken Ufer offensiv verfahren werde.

Wir mußten am rechten Ufer darauf gefaßt sein, mit Allem, was er hatte, angegriffen zu werden, und waren dann, wenn wir den Feind zur Entwickelung kommen ließen, ohnsehlbar gesichlagen.

Wir ergriffen daher den richtigen Entschluß, auf die seindslichen Teten zu fallen und sie vom Thalrand wieder herab zu frürzen. Dies ist gelungen. Aber die seindlichen Absichten has ben sich seitdem aufgeklärt. Er hat seine Kräfte am linken Ufer der Neiße; dort marschirt er zur Schlacht, und wir haben am rechten Ufer mit der größern Hälfte der Armee nichts gesschlagen, als seine linke Seitenspatrouille.

Es ist also zur Entscheidung bes Tages nichts — noch gar nichts geschehen.

Graf Langeron kann mit einer Uebermacht von 30,000 Mann angegriffen sein, — wird er geschlagen, so verschwindet unser Sieg am rechten Neiße-Ufer wie ein unbedeutendes Cosfacen-Hurrah.

Wäre der General Graf Langeron ein völlig zuverläffiger Mann, so würde ich vorschlagen, sofort mit allem, was wir haben, bei Crayn, bei Schlauphof und bei Schlaupe über die Neiße zu gehen, rechts zu verfolgen, was wir geschlagen haben, und links den Feind, der Langeron angreift, in den Rücken zu nehmen.

Das würde jedoch zu gewagt sein, so lange wir nicht die Lage des General Langeron am linken Neiße-User genau kenen, und bestimmt wissen, daß er das, was er thun kann, auch thun will\*).

Ich schlage daher vor:

- 1) Das Defilée vor uns sofort von allen verfahrnen feinds lichen Fahrzeugen räumen und wieder gangbar machen zu lassen,
- 2) die Reserve-Brigade des York'schen Corps über Schlauphof zum Angriff bes Feindes vorgehen zu lassen,
- 3) ben Feind aus Nieder-Crayn verdrängen und es ftark mit der bazu nächsten Infanterie-Brigade besetzen zu lassen.
- 4) dem Saden'schen Corps aufzugeben, daß es ermittelt, was sich vom Feinde von Dohna bis Liegnis befindet, und sich

<sup>\*)</sup> Zur Zeit dieses Vortrags wußten wir nicht, daß das feindliche 3te Corps von Schmachwiß bis Liegniß sich an der Katbach befand, und zum Marsch auf das Plateau bestimmt war. Ebenso wenig wußten wir, daß die feindliche Division Charpentier bereits auf dem Plateau gewesen, und sich ohne Gefecht dei Dohna wieder über die Katbach zurüczegen hatte. Man mußte annehmen, daß diese Bestandtheile der feindlichen Armee sich sämmtlich beim Angrissgegen Graf Langeron befänden.

mitten auf dem Plateau als Reserve zu allen weiteren Bewegungen bereit zu halten.

Ferner trage ich barauf an, mich mit den dazu nöthigen Vollmachten auf der Stelle zum Grafen Langeron zu senden, bis zur Erstattung meines mündlichen Berichts jedoch alle weisteren Anordnungen zu verschieben.

Der Eingang zu diesen Vorschlägen war mit Empfindlich= feit aufgenommen, jedoch die Vorschläge selbst ohne Widerle= gung genehmigt.

Die Befehle 1, 2 und 4 expedirte ich noch felbst, und erinnerte daran, daß zum Besehl Nr. 3 ein Ofsizier in das Thal der Neiße hinabgesendet werden müsse, um sofort die Besezzung von Nieder-Crayn zu bewirken, dem General York aber zugleich die Nachricht: wie dies geschehen, zu geben sei.

Hierauf jagte ich mit einigen Adjutanten über Schlaupe\*) nach dem breiten Berg, wo ich den General Langeron fand, der im Abziehen begriffen war. Mit einer berechneten Lebs haftigkeit rief ich ihm entgegen:

Au nom de Dieu, général, vous battez en retraite, pendant que nous avons remporté une victoire brillante! Délivré de notre ennemi nos réserves sont en pleine marche pour passer la Neisse et pour prendre en revers tout ce que vous avez devant vous.

Die Generale Fürst Czerbatow, Olfuwief, Rudczewitsch und andere, nebst dem Oberst Ende waren an seiner Seite und hörten meinen Ausruf.

Colonel! erwiederte Langeron besonnen, Vous êtes mon sauveur, und umarmte mich. Ich entgegnete: Allons attaquons sur le champ, je resterai avec vous, il me faut être témoin de votre gloire, comme je l'ai été de celle du général Sacken.

<sup>\*)</sup> Bahrend wir durch Schlaupe ritten, wurde bereits an diesem Dorfe gesochten.

Der Ruhm bes General Sacken bewegte bie rufsischen Generale freudig. Ende rief aus: wir haben nichts mehr hier als die Arriergarde, 100 Kanonen sind längst zurückgesenbet,

— "laßt alles zurücksommen," rief ich, "und laßt uns mit dem angreisen, was wir haben!"

Alles stimmte mir bei, nur General Langeron fragte seierlich: Colonel! Est ce que vous êtes sûr que le général en ches ne dispose de mon corps que pour couvrir sa retraite?

Dies war die festgewurzelte fixe Idee des Grafen Langeron, die ihn zu den falfchen Maaßregeln verleitet hatte. Ich erwiederte:

> Je suis sûr mon général, que le général en chef passera la Neisse pour ecraser l'ennemi qui vous attaque, ainsi il faut tenir ferme, il faut réparer les erreurs et intimider les présomptueux, les attaquant tambour battant.

Hierauf flogen die Adjutanten, um die Zurückgesendeten wieder in ihre Stellungen zu führen, und als die preußische Reserves Brigade unter Oberst von Steinmen über Schlaupe und Schlauphof sechtend und unterstüßend vordrang \*), sesten sich alle Generale an die Spise ihrer Truppen und nach eisnem energischen, vom Feind ganz unvorhergesehenen Angriss wurde der Beinderg und ein Theil von hennersdorf wieder gesnommen.

Von diesem Augenblick an war der Feind in der Defensive und verhielt sich ohngeachtet seiner Ueberlegenheit schlaff und unentschlossen.

Er mußte gegen die Brigade Steinmet eine Flanke bilben. Seine Stärke ließ fich vom breiten Berg vollständig übersehen und baraus folgern, daß General Langeron, am andern Morgen,

<sup>\*)</sup> Dieg mochte etwa um 6 Uhr erfolgen.

wenn er sein Corps wieder vollständig beisammen hatte, ihm gewachsen war.

Wir verabrebeten, baß bas Corps mit bem Anbruch bes Tages vorrücken werbe, es sei zum Angriff ober zur Verfolgung. Als ber Tag sich neigte, ritt ich über Schlaupe zurück, wo uns bas Wasser ber wüthenden Neiße nicht allein bis an ben Sattel ging, sondern auch die Pferde abwärts fortriß.

Ich dirigirte ben General von Hünerbein, ben ich bei Schlaupe fand, auf Schlauphof und theilte ihm die Lage bes Langeron'schen Corps und meine Berabredungen mit. Dies geschah um 8 Uhr, ich kam jedoch in Folge der Finsterniß erst nach 11 Uhr in Brechtelshof an, wo bereits, ohne mich abzuwarten und gegen die Abrede, auf bloße mündliche Erzählungen über die Lage des Langeron'schen Corps, Dispositionen für den 27sten ausgegeben waren, theils unpractisch, theils ganz unaussührbar.

Die Absendung des oben erwähnten Besehls Nr. 2 war vergessen worden, und Nieder-Erayn nicht besetzt. Die Jorkschen Truppen waren mit Einbruch der dunkeln Nacht auf dem durchweichten Boden liegen geblieben, wo sie sich befanden, ohne Stroh, ohne Holz, abgemüdet und abgehungert. Der Nesgen siel noch immer in Strömen, und die neue Disposition bestimmte: daß eine Brigade um 2 Uhr Morgens aufbrechen und nach Nieder-Erayn vorgehen sollte, um einen Uebergang bei Kroitsch über die Kapbach zu versuchen.

Diese Anordnung war in jeder Beziehung tadelnswerth und durchaus nicht durchdacht. Sie nimmt an, daß der Feind, der beim Sinken des Tages mit 30 bis 40,000 Mann zwischen dem Mönchswald und Schlauphof stand, in dieser sinstern Nacht nach Goldberg zurückgegangen sein werde. Ganz im Gegentheil mußte angenommen werden, daß der Feind, ehe er den Rückzug von Sennersdorf antrat, ihn sicher zu stellen habe, und dazu war die von uns vernachlässigte Besetzung von Nies

ber-Crayn die nothwendigste Maaßregel, denn die Hauptstraße von Hennersdorf nach Goldberg führt auf nicht volle 3000 Schritt bei Nieder-Crayn vorbei. Im Fall aber auch dies vom Feinde verabsäumt sein sollte, und die Brigade des von York'schen Corps sich ungehindert durch Nieder-Crayn gegen Aroitsch zu wenden vermochte, so konnte der Feind vernünstiger Weise nur in 3 Colonnen nach Goldberg zurückgehen, und dann mußte seine Colonne des linken Flügels durch Nieder-Crayn marschiren, wo sie auf die York'sche Brigade in ihrem Rücken tras, die, wenn sie die Brücke bei Aroitsch zerstört fand, dann weder vor- noch rückwärts konnte.

Zum Glück war dieser ganz unpractische Besehl zugleich unausstührbar, ba keine ber zerstreuten Jork'schen Brigaden um 2 Uhr aufbrechen konnte. Solche unaussührbare Besehle haben bie Folge, daß sie den Gehorsam untergraben und dem Armees Commando alles Vertrauen entziehen. Meine Vorstellungen, wie sanft sie auch waren, wurden sehr übel vom General Gneissenau aufgenommen, noch mehr aber, daß ich später nachwies: wie die Brigade von Horn den Besehl um 2 Uhr aufzubrechen, vier Stunden später, um 6 Uhr erhalten.

Diese Disposition, welche den General von Jork sehr verstimmte und der Gegenstand einer scharfen Kritik wurde, ist als die Einleitung zu der verdrießlichen Correspondenz zu bestrachten, welche zwischen dem General en Chef und dem General von Jork während der Verfolgung entstand, denn der General von Jork wollte keine unaussührbaren Besehle vertrezten, und fragte daher über alles an, um von der Verantworztung entbunden zu sein.

General Blücher hatte die fixe Idee, er habe die ganze französische Armee total geschlagen, und es komme nur darauf an, sie lebhaft zu verfolgen, wozu die Cavallerie vollständig ausreiche. General Gneisenau, dem ich auseinander gesetzt hatte, daß nur 10 der gegenüber besindlichen Armee auf dem

Plateau gegen uns gesochten habe, daß von den 8 Bataillons, — mehr hatten wir alle nicht gesehen, — 5 zurückgekommen und 3 sogar in guter Ordnung, mußte mir zugestehen, daß das Gesecht auf dem Plateau keine Veranlassung zu einer Aufslöfung der ganzen Armee geben konnte, aber er ging in die Idee des Generals Blücher ein, sagte zu Allem, was dieser wünschte, ja, und gab ihm zu, daß durch diese Husaren-Versfolgung Macdonald allein nach Oresden kommen werde.

Dies war eine Folge bes von ihm angenommenen Grundssatzes:

man muß immer mehr verlangen, als geleistet werden kann, benn bei der practischen Ausführung geschieht doch immer weniger, als gefordert worden ist,

ein Grundfat, ben ich stets für eben fo gefährlich als unrich= tig gehalten habe.

Unfre Verfolgung jenseits der Katbach, ohne eine Masse von Infanterie und Artillerie blieb unvollständig. War diese jedoch über die Katbach gebracht, so mußten, wie es der Gesneral en Chef verlangte, alle Kräfte in Anspruch genommen werden.

Die Schwachen und Ermüdeten mochten liegen bleiben und nachkommen, sie gingen der Armee nicht verloren.

Wenn unsere unvollständige Verfolgung dennoch ein so großes Resultat brachte, so war dies die Folge von zwei Fehlern bei der französischen Armee.

Der erste: daß, als die Flucht auf dem Plateau begann, die Füchtlinge nicht bei Nieder-Crayn gesammelt und hinter die Katbach bei Kroitsch geführt wurden, in welchem Fall ihre Flucht ohne Einfluß auf den übrigen Theil der Armee, und ohne alle Bedeutung geblieben wäre.

Der zweite Fehler fällt dem Marschall Macdonald, der am linken Ufer der Neiße selbst commandirte, zur Last. Bis 6 Uhr Nachmittags war er in ber vollständigsten Ofsfensive. Als er um diese Zeit von Langeron angegriffen wurde, vertheidigte er sich stehenden Fußes, obwohl matt, bis um 7 Uhr, wo die Sonne unterging.

Ob der Entschluß zum Rückzug auf Goldberg eine Folge dieses Angriffes war, mag dahin gestellt bleiben, immer aber mußte er sich sagen:

bie Truppen sind seit bem frühsten Morgen mit grosen Anstrengungen in Bewegung. Morgen früh geht die Sonne um 7 Uhr auf, folglich liegen 11 Stunden Nacht vor mir, während beren Dauer der eben so ers müdete Feind mir nichts anhaben kann.

Was ist nun zwedmäßiger: kochen, füttern, wäherend 10 Stunden ruhen lassen und dann den Rücksmarsch von 2 Meilen Entsernung bis hinter Goldberg mit dem Grauen des Tages antreten lassen? oder wäherend der Nacht allmählich abzuziehen?

Er hatte, wie es scheint, nicht vorausgesehen, daß im letzten Fall die Truppen bei Goldberg nicht anders als in einem solchen Zustand der Erschöpfung ankommen konnten, daß sie nicht mehr gesechtsfähig waren und dann in die Sände seiner Feinde sielen.

In biesem Zustand fand ber General Graf Langeron bas 5te Corps benn auch in der That, als er es in Goldberg am 27sten Morgens einholte.

Dieser Fehler der Ueberanspannung menschlicher Kräfte war vom preußischen Armee-Commando weder vorausgesehen noch eine Disposition für den folgenden Tag darauf gebaut, und ohne diesen Fehler hätte die Verfolgung, wie der General en Chef sie angeordnet hatte, wahrscheinlich gar keine Erfolge gehabt.

Der kräftige Angriff bes Langeron'schen Corps am 26sten um 6 Uhr Abend ist mahrscheinlich die Veranlassung zu Macdo-

nald's übereiltem Rückzug geworden, und wenn das Corps von Langeron in dessen Folge am meisten zur Auflösung der Macdonald'schen Armee beitrug, so war es ein wohlverdienter Lohn.

Indeß nahmen der General en Chef und General Gneisfenau keine weitere Notiz von dieser Waffenthat, und sahen
die später eingebrachten Trophäen lediglich als Folgen des Hurs
rah's am rechten Ufer der Neiße an.

Daß Macbonald sich übereilt während ber Nacht zurückges zogen habe, daß er mit dem Sinken des Tages seine Reserve (welche nicht zum Gesecht gekommen war) aus dem Plinsensgrunde bis in die starke Stellung von Prausniß, & Meilen, zurückgehen und sie dort bivouakiren lassen mußte, um am ansdern Morgen das Corps in derselben aufzunehmen und den Tag hätte abwarten sollen, um, wenn seine Leute und Pferde wieder Kräfte gesammelt hatten, mit Ordnung zurückzugehen, wurde mir nicht zugegeben, sondern behauptet: Macdonald's Rückzug während der Nacht sei in Folge der Deroute seines linken Flügels unvermeidlich nothwendig geworden, woraus folge, daß die Auslösung des 5ten seindlichen Corps ebensfalls eine Folge dieser Deroute gewesen, wie dies in der am 26sten Abends 9½ Uhr gegebenen Disposition richtig vorhergessehen sei.

Das Geschehene konnte nicht ungeschehen gemacht werden, mir kam es daher nur darauf an, für die Zukunft unaussührsbare Besehle zu vermeiden, und anstatt die Uneinigkeit des Generals en Chef mit seinen Corpssührern zu vermehren, sie zu der Anerkennung zu nöthigen, daß das Armees-Commando streng nach den gegebenen Vorschriften und den vorwaltenden Umständen geführt werde.

General von Gneisenau hatte aber noch andere Zwede. Ihm war es darum zu thun, daß der Sieg auf dem Plateau von ganz Europa als eine allgemeine Niederlage für die ganze Macdonald'sche Armee betrachtet werde, weil dies in sein Glectrisfirungs-System paste.

Daß ich zu einer solchen Ansicht nicht fortzureißen war, hatte ihm mein nüchterner Bortrag am Thalrand von Nieders Crayn gezeigt.

Db ich nun geneigt sein würde, öffentlich auszusprechen, daß das Gefecht auf dem Plateau ein unbedeutendes Renconstre gewesen sei, darüber war er ungewiß, und doch erschien dies für ihn, durch besondere Umstände veranlaßt, von großer Wichtigkeit.

Es war nämlich während bes Waffenstillstandes durch mich und andre zur Sprache gebracht worden, daß unstre Preußisschen Zeitungen über die Kriegsbegebenheiten bis zum Waffensstillstande Nachrichten aufgenommen hatten, welche zum Theil die Ereignisse völlig entstellten, die Armee nicht selten comprosmittirten, und zum Theil unsern Alliirten gegründete Beranslassung zum Mißvergnügen geben mußten. Auch ich hielt die Abstellung dieses Uebelstandes für dringend nothwendig, hatte jedoch folgende Betrachtungen daran geknüpst.

Das lebhafte Interesse, welches das preußische Bolf vom Söchsten bis zum Geringsten an den Ereignissen dies wahrhaften National-Arieges nimmt, kann nur erfreulich sein, und unsre Zeitungen folgen nur dem wahren Bedürfniß und den allgemeinen Bünschen, wenn sie darüber so viel Nachrichten geben, als sie können. Offiziell wird ihnen nichts mitgetheilt, oder, wenn es geschieht, so bekommen sie es so spät, daß die neuen Begebenheiten die alten bereits in den Hintergrund ges drängt haben.

Die Zeitungen der drei Nesidenzstädte nehmen daher mit Freuden die Briefe der Freiwilligen auf, die mit Unbefangensheit ihren Verwandten erzählen, was sie gesehen und gehört haben, indeß ganz absichtslos oft das Unwichtigste mit dem Wichtigsten verwechseln und dadurch sowohl ein ganz falsches

Vild von der Lage der friegführenden Armeen geben, als auch durch das Wiedererzählen gehörter Mißbilligungen, es sei gegen eigne oder alliirte Führer, ohne Kenntniß der Sache und ohne eignes Urtheil ungerecht und verlegend werden.

Durch solche unüberlegte Mittheilungen wird eine öffentliche Meinung gebildet, die sich durch spätere offizielle Artikel nicht mehr berichtigen läßt.

Den Zeitungsschreibern muß also die Aufnahme ungesichsteter Berichte von der Armee durch die Censur untersagt wersten; dann aber muß etwas anderes an die Stelle treten. — Offizielle Artikel — einfach und wahrhaftig, keine Napoleonsche Lügen = Bülletins. Es läßt sich im Kriege nicht Alles sagen, es muß über Vieles Schweigen beobachtet werden, allein was offiziell bekannt gemacht wird, muß so wahr sein, daß der schärsste Kritiker später keine Unwahrheit nachweisen kann.

Solche Armee-Befehle erweden Bertrauen und find bem Gouvernement wie bem Bolf mahrhaft nüglich.

Der König hatte vieselbe Ansicht. Er war mit der rushigen Darstellung der von mir herausgegebenen Brochüre über den Feldzug von 1813 bis zum Waffenstillstande zufrieden und übertrug mir den Entwurf solcher Berichte für die schlesische Armee, welche an ihn eingesendet und nach erfolgter Genehsmigung gedruckt werden sollten.

Ich stellte vor: daß folche Berichte, wenn sie den Weg nach Böhmen und zurück nach Berlin machen follten, dadurch so alt würden, daß sie viel von ihrem Interesse verlieren müßeten, daß ich es daher für besser erachte, die Armee-Berichte aus den offiziellen Meldungen im großen Hauptquartier zusammenstellen zu lassen, wo sie dann viel früher in die Zeitungen kommen würden.

Der König genehmigte bies nicht, fondern bestimmte: daß meine vom General en Chef genehmigten Entwürfe aus deffen

Sauptquartier unmittelbar an die preußischen Sauptzeitungen gesendet werden sollten.

Mir wurde besonders eröffnet: ber König erwarte, daß diese Armee-Berichte der Würde und des Tacts nicht entbeheren würden, welche unfre Berhältniffe erforderten.

Was ich vorausgesehen hatte, daß diese Berichte eine Quelle von Verdruß für mich werden würden, trat nur zu bald ein.

Bereits mit dem ersten Bericht war General von Gneisenau nicht zufrieden. Er fand ihn zu kalt, zu abgemessen, zu pedantisch. Der General en Chef vermiste darin das Lob seisner tapfern Waffengefährten, was er ihnen, um gerecht zu sein, nicht versagen könne. Dem ersten erwiederte ich in Demuth: ich habe mich der Prosa unsers Dienststyls besteißigt; anders zu schreiben verstehe ich nicht, indessen glaube ich auch nicht, daß ein anderer, als dieser Styl hierher gehöre.

Dem General en Chef stellte ich vor, daß diese Berichte kurz sein müßten, daß, wenn Lob und Tadel darin aufgenommen werden sollten, sie nicht allein ellenlang werden, sondern daß darin die Souveraine einen Eingriff in ihre Rechte sinden konnten, da es vorkommen werde, daß diese Armees Berichte in allen Zeitungen stehen, ehe die auf die Berichte der Corpss Führer gegründeten Vorlagen an die Souveraine, welche zu belohnen und zu strafen haben, im großen Hauptquartier ansgekommen sind.

Alle biese Vorstellungen halfen zu nichts. General von Gneisenau schmückte mit Phrasen und Blumen aus, General Blücher trug preußische Namen ein. — Ich war entschieden, in einer Angelegenheit des Dienstes nicht nachgeben zu können, und erklärte: ich kann mich irren, und darüber wird der Rösnig entscheiden. Ich suche indeß in diesem ertheilten Auftrag an einen untergeordneten Offizier, der nur die Facta einsach niederschreiben und weder zu loben, noch zu tadeln sich erlaus

ben darf, ben sichersten Beweis, daß der König keine andern Armee-Berichte will, als in der Art, wie dieser erste von mir niedergeschrieben ist.

General Gneisenau lenkte ein, benn er wollte die Sache nicht zur Entscheidung des Königs gebracht sehen. Blücher beruhigte sich, als ich ihm fagte, daß Waffenthaten, die in sich selbst das höchste Lob trügen, als Facta und mit der davon unzertrennlichen Nennung des Namens aufgenommen werden könnten, jedoch ohne alle lobenden Zusätze.

Wenn hiermit die Sache abgethan schien, so traten nichts destoweniger bei jedem Bericht neue Kämpfe ein, denn meine Gegner hatten nachgegeben, aber ich hatte sie nicht überzeugt.

Gneisenau gab mir Schuld: ich fähe alles, was die schlefische Armee leiste, als Kleinigkeiten an, die nicht der Rede werth wären. Blücher wollte jeden gut ausgeführten dienstlichen Auftrag als Waffenthat erwähnt und gerühmt wissen.

In diesem fortwährenden Conflict hatte Gneisenau die Besorgniß, daß ich im nächsten Armee-Bericht das Gesecht auf dem Plateau als ein Kosaden-Hurrah darstellen würde, und bearbeitete mich unaufhörlich, um dessen Wichtigkeit in einem größern Umfang anzuerkennen.

Was ich um 4 Uhr vor Nieder-Crayn gesagt hatte, war an der Zeit und am rechten Ort; als der General Graf Langeron in Folge unsers Sieges und darauf folgenden Ueberganges über die Neiße um 6 Uhr die Offensive begann, erhöhte sich die Wichtigkeit unsers Gesechts, und als Marschall Macsbonald durch Uebereilung sein 5tes Corps außer Gesecht setze, wurde dieses Gesecht die Hauptveranlassung zu den später einstretenden Niederlagen.

Die Verschiedenheit unserer Ansichten bestand also nur barin: daß ich bas große Resultat 3 Momenten zuschrieb:

<sup>1)</sup> Unferm Gefecht auf dem Plateau,

- 2) bem gleich barauf folgenden Uebergang über die Reiße und bem Angriff bes Obersten von Steinmes,
- 3) bem Angriff bes Grafen Langeron um 6 Uhr Abends. Auch bestritt General Gneisenau ben Einfluß von 2 und 3 aus keinem andern Grunde, als um den Eindruck von 1 nicht geschwächt zu sehen.

Er mühte sich indeß unnöthig ab, benn wenn ich die Verpflichtung übernommen hatte, die Ereignisse gedrängt und mit Wahrhaftigkeit darzustellen, so bedingte dies nicht, in Details einzugehen, welche, wenn sie bestritten waren, der Einigkeit in der Armee, nach der ich strebte, höchst gefährlich werden konnten.

Dis zu unsrer Ankunft vor Nieder-Crayn hatten wir noch keine Schlacht geliefert. Diese Bezeichnung wurde erst gerechtfertigt, nachdem nicht allein alle 3 Corps, sondern auch ihre Reserven zum kleinen Gewehrseuer gekommen waren. Daß die schlesische Armee eine Schlacht geliefert, in deren Folge so viel Gefangene, so viel Kanonen, Abler 2c. eingebracht wurden, konnte daher nicht bestritten werden, und der Armee-Bericht war nach seinem Zweck vollständig, wenn er sich auf diese Facta beschränkte. Wollte man das Gefecht vom Corps von Langeron am Abend 6 Uhr ignoriren, so erforderte die Consequenz, die partiellen Gesechte auf dem Plateau nicht als eine Schlacht der schlesischen Armee zu bezeichnen.

Mit dem Iten Armee-Bericht, in der Nacht nach der Schlacht geschrieben, waren die Russen unzufrieden. Vom Corps von Sacken, weil zu wenig von ihm gesagt sei, von Langeron, weil es gar nicht erwähnt worden.

Mit dem 4ten Armee Bericht wurden die Relationen der beiden russischen Feldherrn abgedruckt, weil die Politik forderte, sie zufrieden zu stellen. Dies machte den General von Jorck wieder höchst unzufrieden, weil seine Relation nicht mit abges druckt war. General Blücher und Gneisenau neigten sich jeders

zeit zu ben Unzufriedenen, und ich hatte von ihnen keine Berstretung zu erwarten.

Die Erfahrungen dieser Zeit haben mich belehrt, daß es unpraktisch ist, die Abkassung von dergleichen Armee-Berichten dem Commandirenden zu entziehen. Ist die Besorgniß vor- handen, daß er zu weit gehen könnte, so mag man ihm durch Instructionen Fesseln anlegen.

Beim Vorrücken vom Vober und ber weitern Verfolgung der französischen Armee hatte sich die Verstimmung Gneisenau's gegen mich verloren, und meine Vorschläge zu den Vewegurgen und Gesechten hatten sich wie früher stets der unbedingten Genehmigung zu erfreuen.

Am 4ten September, wo ich wieder mit dem Antrag einer Schlacht gegen Napoleon auszuweichen, vortreten mußte, fügte sich der General en Chef leicht, da wir durch sichere Nachrichsten gewiß wußten, daß wir mit Ueberlegenheit angegriffen werden würden.

Am 5ten September gab ich auf ber Landsfrone ben Ausgenblick zum Abzug, um ohne ein ernstes Gefecht über die Neiße=Brücken zu kommen, ganz richtig an, allein es traten beim Yorchichen Corps solche unnöthige Verzögerungen ein, daß ein Stopfen an der Neiße=Brücke, und ein nachtheiliges Gefecht unvermeidlich wurde, wenn nicht die gesammte Cavallerie der Arriergarde durch eine Furth ging, wozu sie wegen ihrer Tiefe keine Neigung hatte, sondern der Infanterie gegen den erhaltenen Vefehl den Brücken=Uebergang verstopfte. — In dieser Verlegenheit schlug ich dem General en Chef vor, das Beispiel zu geben. Er bedachte sich keinen Augenblick, sondern ritt mit seinem ganzen Hauptquartier bis an den Satetelknopf durch das Wasser. Die ganze Cavallerie mußte folgen und wir kamen unter dem Schutz einer 12pfündigen Batterie an das rechte Ufer, ohne einen Mann zu verlieren.

Einem Feldherrn, ber auf eine solche Art die Beschwerden bes gemeinsten Reiters theilt, folgt der Soldat freudig und ohne Murren.

Bei ber zwei Tage barauf wieber ergriffenen Offensive, um ben König von Neapel in Flanke und Rücken zu nehmen, kam alles darauf an, dem Feind den Links-Abmarsch zu versbergen, und daher war dem General Grafen Langeron besons ders empfohlen, in dem Bivouac bei Ostris keine, von der Landskrone aus zu übersehenden nächtlichen Feuer anzünden zu lassen.

Langeron wußte nicht, daß Napoleon wieder nach Dresden zurückgegangen war, und hielt den Uebergang über die Neiße bei Ostriß für ein höchst gewagtes Unternehmen. Er hatte die Anweisung, keine Feuer anzünden zu lassen, nicht befolgt und lud daher den Verdacht auf sich, daß dieser neue Ungehorssam uns nicht unabsichtlich um die Früchte dieser Bewegung gebracht habe. Er erhielt seine Verweise wohlverdient, allein gegen den Verdacht einer Absicht mußte ich ihn in Schuß nehmen. Er hatte den Veschl, am andern Morgen bei Ostriß überzugehen, er konnte den Marsch nicht mehr abwenden, es wäre daher mehr als unsinnig gewesen, Napoleos auf eine Geschr der Umgehung ausmerksam zu machen, da dieser einen solchen Wink ohnsehlbar benußt haben würde, um mit allem, was er hatte, über die schlessische Armee herzusallen.

In Baugen, wohin der General von Blücher am 15ten Sep= tember sein Hauptquartier verlegte, gingen wichtige Dinge vor.

Der General Bülow, der dem nach Schweden berufenen Marschall nie Vertrauen geschenkt hatte, bewachte die Machinationen in dem Hauptquartier des Kronprinzen, stellte seine Indiscretionen mit seinen absichtlichen Andeutungen zusammen,
und hatte bald die Fäden des Gespinnstes. Er warnte Tauenzien
und Blücher, er traf geheime Abreden mit Winzingerode, wie

weit sie gehorden und in welchen Fällen sie ben Gehorsam zur Vermeidung unersetzlicher Nachtheile versagen müßten.

Nach biesen Ansichten und Abreden ist das Benehmen des Generals von Bülow bei Groß Beeren, bei Dennewiß, bei Leipzig, bei der Eroberung von Holland und seinem Marsch nach la Fere, das Vorrücken des Generals von Winzingerode bei Leipzig, der Widerstand des Generals Grasen Tauenzien, sich den Besehlen des Kronprinzen von Schweden unbedingt unterzuordnen, zu erklären. Diese Ansichten geben aber auch zugleich den vollständigen Aufschluß über die Maaßregeln des Generals von Blücher von der Zeit ab, als derselbe nach der Schlacht an der Kasbach mit der schlessischen Armee in Baußen angekommen war.

Nach der Schlacht von Dennewiß traf ein vertrauter Offizier des Generals von Bülow ein, der dem General Blücher die täglich weiter gehenden Maaßregeln vorlegte, welche der Kronprinz ergriff, um der französischen Armee klar zu machen, daß er nicht allein als ihr Landsmann, sondern auch als ihr Freund handle und weit davon entfernt sei, sie durch seine Schweden vernichten oder ihr Blut vergießen zu wollen.

Diese Anzeigen waren weit umfassend und von so neuem Dato, daß selbst, wenn der General von Bülow sie den Sousverainen vorgelegt hatte, sie noch nicht im großen Hauptquartier angekommen sein konnten. — Sie bestimmten den General von Blücher zu dem Beschluß: jedem politischen Hochverrath durch einen schleunigen Rechtselbmarsch vorzubeugen, und er beharrte bei diesem Entschluß selbst dann, als er sast zusgleich den Besehl der Souveraine erhielt, sich links an sie heran nach Böhmen zu ziehen.

So mußte also einer ber drei Franzosen, die die Souveraine sich geholt hatten, um Napoleon zu besiegen, durch eine Armee von 100,000 Mann bewacht werden. Der zweite wurde ihnen vor Dresden durch eine Kanonenkugel entrissen, und der britte dieser Franzosen zeigte sich an demselben Tage zwar als ein sublimer Docent, indeß so unpraktisch auf dem Schlachtfelde, daß er nicht weiter um Rath gefragt wurde.

Die Zeit und die Begebenheiten hatten übrigens das Verstrauen der Souveraine zu sich selbst und zu ihren Generalen so gestärkt, daß von einer Maaßregel, Fremde heranzuziehen, nicht mehr die Rede war.

Zu bieser Zeit war, so weit die obere Leitung der Kriegsführung von ihnen ausging, manches ganz gut organisirt, allein es sehlte an der Thätigkeit, welche einem Napoleon gegensüber unentbehrlich war, es kostete zu viel Zeit, ehe die Beschlüsse reif wurden, und die Aussertigungen waren an zu viel Formen gebunden.

Im Sauptquartier bes Generals von Blücher hatte sich ber Geschäftsgang badurch bedeutend gebessert, daß meinen Bitzten und Wünschen gemäß, meine Vorträge über die Operationen nur in Gegenwart des Generals von Gneisenau Statt fanden, und die Geheimnisse besser bewahrt wurden.

Im britten Abschnitt von S. 54 bis S. 69 ist angegesten, was in der Zeit bis zum Uebergang über die Elbe (am 2ten October) ins Geheim vorbereitet wurde!, und wovon wester die fremden noch die preußischen Offiziere im Hauptquarstier das Geringste erfuhren.

Der Kaiser Alexander hatte den russischen Obrist Theyl für eine Anstellung beim General Blücher besonders ausgewählt, um dem General en Chef etwas Angenehmes zu erzeigen.

Dieser Obrist, früher im holländischen Dienst, lebte nach ber französischen Eroberung von Holland 1794, als Emigrant in Münster, wo er Jahre lang als Freund des Generals en Chef sein Hauss und Tischgenosse war. General von Blücher nahm ihn in seinem Hauptquartier in alter Weise wieder auf.

Theyl war ein braver, aber his zur Aengstlichkeit vorsiche tiger Mann.

Am 24sten September wurde die Disposition zum Rechts-Abmarsch ausgegeben, durch welche das ganze Hauptquartier von diesem Marsch die erste Nachricht erhielt.

Niemand wußte, daß er von den Souverainen genehmigt war. Der preußische General von Rauch befand sich im Sauptsquartier der schlesischen Armee, um für den Fall, daß sie zusrückgedrängt würde, für die schlesischen Festungen besondere Aufsträge auszuführen. Er kannte den schlechten Vertheidigungszustand dieser Festungen am besten, und dies veranlaßte ihn, das Rechtsschieben der schlesischen Armee als höchst gefahrvoll für seine Festungen anzusehen.

Der Obrist Theyl ging noch weiter. Er sah durch diese Bewegung die Erfolge des ganzen Feldzugs leichtsinnig auf das Spiel gesett. Er benutzte seine grandes entrées beim Genesral en Chef, um ihm die dringendsten Vorstellungen zu machen, sich von Gneisenau und mir nicht zu solchen gewagten Untersnehmungen fortreißen zu lassen. Blücker antwortete ihm: "seid ruhig, alter Freund, es ist alles reislich erwogen," aber Theyl protestirte förmlich gegen den Marsch.

Blücher stutte, sah ihn mit großen Augen an und erwiesterte: Herr Oberst, der Kaiser, ihr Herr, hat Sie hierher gessendet, um ihm zu berichten, wozu ich Ihnen alle Materialien mit der größten Bereitwilligkeit liesere. Wenn Sie gegen meine erlassenen Befehle protestiren, so fallen Sie gänzlich aus der Ihnen zugetheilten Rolle; Sie sind nicht zu meinem Rathgeber bestellt! Deshalb verbitte ich mir Ihre Redensarten und empfehle mich, womit er ihn siehen ließ.

Der General von Rauch hatte versucht, bei dem General von Gneisenau seine Ansichten geltend zu machen, und da dies nichts fruchtete, sein Glück beim General en Chef versucht. Dort kam er aber noch übler an, als Obrist von Theyl.

General von Blücher machte aus diesen Unterredungen fein Geheimniß, was die Folge hatte, daß diese beiden Offiziere andere Anstellungen nachsuchten und erhielten; zugleich aber, daß die Opponenten vorsichtig wurden\*).

Bis zu der Zeit, wo wir uns mit der Nord-Armee vereisnigten, hatte die mir obliegende Correspondenz mit dem Kronsprinzen von Schweden eine ganz besondere Ausmerksamkeit ersfordert, weil es mehr eine diplomatische als militairische war.

Jedes Wort mußte abgewogen und untersucht werden, welche Consequenzen sich daraus ziehen ließen.

Wir hatten die Erfahrung gemacht, daß die Mittheilungen bes Kronprinzen burchaus nicht mit seinen mündlichen Aeußerungen übereinstimmten, von welchen wir durch die preußischen Offiziere in seinem Sauptquartier Kenntniß erhielten.

General von Gneisenau, ber ben Kronprinzen mit ber vollen Energie seines Characters haßte, hielt dafür, daß man durch mündliche Besprechungen weiter mit ihm kommen werde, als durch schriftliche Verhandlungen, und der General en Chef verabredete eine Zusammenkunft in Puch auf den Iten October. Der General von Plücher bedurfte dazu eines Dollmetschers, eine Rolle, welche Gneisenau durchaus nicht übernehmen wollte, sondern zu meinem großen Schreck mir übertrug und, mich mit einer unaussührbaren Instruction über das, was ich bewirken sollte, versehend, unter einem schicklichen Vorwand zurücklieb. Der Kronprinz siel bei seiner Ankunft in Puch seinem cher frère d'armes mit der bonhomie eines alten Soldaten um den Hals, und ging (S. 63) in die Vorschläge, die ich ihm zum

<sup>\*)</sup> Es ift von vielen Schriftfellern, welche über ben verewigten Selben geschrieben haben, erwähnt, daß er fest an seinen einmal gefaßten Beschlüffen hielt und sich, wenn er sein Bertrauen gegeben hatte,
nicht bavon abbringen ließ. Dier ist ber ftärkste Beleg zu bieser Bahrheit. Blücher brach mit einem langjährigen Freund, weil er
bie Personen verdächtigen wollte, welche zur Bearbeitung seiner Operationen bei ihm angestellt waren und sein Bertrauen besaßen.

Marich auf Leipzig zu machen hatte, vollständig ein, bem Genergl en Chef babei immer freundlich zunidend. hierauf nahm er bas Wort, und fprach im Eingang mit ben schönsten Rebensarten in unserm Sinn, wich aber allmählich in wesentlichen Theilen fo bedeutend ab, daß unfer Borfchlag gar nicht mehr berselbe war. Er schloß mit ben Worten: ainsi nous sommes d'accord. Ich mußte widersprechen, widerlegen, er wußte über alle meine Grunde mit frangofischer Leichtigkeit hinweg zu glei= ten, und wendete sich immer zum General en Chef: mais nous sommes d'accord. Das D'accordsein bestand aber barin: baß wir eine Schlacht wollten, um ber großen Armee bas Deboudiren nebst bem Vorruden zu erleichtern, und zwar zu einer Beit, in welcher Napoleon fich noch nicht mit allen seinen Kräften vereint auf uns werfen konnte. Der Kronpring bagegen wollte feine Schlacht, weber früher noch fpater, aber er wollte sich bas Ansehen geben, als wenn er sie gewollt, ja gesucht habe und burch bie Umftande bavon abgehalten fei. Er ging bavon aus, daß es der wichtigste Dienst für die große Armee sei, die französische Armee zu verlocken, daß sie von Leivzig gegen die Mulde vorrude, und fich badurch von der Sauptar= mee entferne. Dies zugebend, entgegnete ich: wenn wir uns mit 150,000 Mann binter bie Mulde verfröchen, fo konnte biefer 3med nie erreicht werben.

Napoleon werde in diesem Fall mit überlegenen Kräften der Hauptarmee in der Gegend von Penig und Altenburg eine Schlacht liefern, und wir, zu weit davon entfernt, könnten keisnen Theil nehmen.

Der Kronprinz versicherte: bas sei ja gerade seine Anssicht, sagte alles zu, was von unserer Seite vorgeschlagen war, und reiste nach den größten Liebkosungen seines cher frere d'armes ab. — In den Wagen gestiegen, sagte ich meinem Feldherrn: "morgen früh erhalten Sie Entschuldigungen. Er wird es nicht wagen, jede Theilnahme an dem Vormarsch von

sich zu weisen, aber er wird Gründe genug sinden, um sich im zweiten Treffen zu halten und beim ersten Kanonenschuß über die Elbe zurückzugehen, mit den schönsten Worten: alles das geschehe nur im Interesse der großen Armee." Blücher meinte, er hätte zu viel guten Willen ausgesprochen, als daß er an eine solche verdeckte Absicht glauben könne.

Der Erfolg rechtfertigte meine Beforgniß.

Seite 67. Bei einer zweiten Conferenz war ber Kronsprinz viel aufgeregter und nicht mehr so besonnen. Die grossen Entscheidungen lagen näher; wir hatten es bereits aufgesgeben, durch Gründe irgend etwas zu erlangen.

Die Furcht, compromittirt zu werden, und ben alliirten Souverainen, die ihre Truppen seiner Führung anvertraut hatten, die Veranlassung zu Beschwerden zu geben, war das einzige Mittel, ihn aus seiner Passivität zu reißen.

Der englische General Lord Stuart, Bruder des Ministers Lord Casilereagh, war in dem Hauptquartier des Kronsprinzen, um über die Erfüllung des von England mit Schwesten abgeschlossenen Subsidien-Tractats zu wachen und die Subssidien-Gelder anzuweisen.

General Gneisenau war mit ihm bekannt, befreundet, und darüber einverstanden, daß Schweden eine politisch zweideutige Rolle spiele.

Der Kronprinz behandelte ben englischen Commissarius mit besondern Egards und suchte dessen Meinung für seine Thaten und Ansichten zu gewinnen, worin er jedoch nicht imsmer ganz glücklich war.

Lord Stuart war nicht abgeneigt, bei einer neuen Widersspenstigkeit dem Kronprinzen zu sagen, daß es seiner Instruction gemäß Veranlassungen geben könne, in denen er die Answeisung auf die Zahlung der Subsidien-Gelder verweigern müsse.

Bei ben täglich fortgesetzten Weigerungen bes Kronprinzen zur Schlacht von Leipzig vorzugehen, hat sich endlich Lord Stuart veranlaßt gesehen, mit seiner Drohung vorzutreten, ohne sich durch die darauf folgende Empfindlichkeit noch durch schmeichelhafte Anerbieten zur Versöhnung, davon abbringen zu lassen.

Diesem Umstand verdankten die Fluren von Breitenfelde, daß sie von einem Nachfolger des großen Königs von Schwesten betreten wurden. Dem General en Chef der schlesischen Armee wäre es nimmermehr gelungen, ihn zur Theilnahme an der Schlacht von Leipzig zu bewegen.

Als die commandirenden Generale am 19ten October mit den Souverainen auf dem Markt von Leipzig zusammentrasen und die Elster=Brücke eben gesprengt war, wurde die schlesische Armee bereits zur Verfolgung des Feindes nach Lügen mit Benutzung aller Elster=Brücken von Leipzig abwärts in Marschgesett.

Ich zeigte diese Maaßregel den General-Quartiermeisters Stäben der großen und der Nordarmee an, mit der Bemerstung, daß, da die schlesische Armee bis jest in der Ordre de Bataille das Centrum gehalten habe, und ihren Nachschub besordern müsse, die Chaussee nach Frankfurt ihre natürliche Versfolgungs-Linie scheine, während die Linie der Nordamee, über Cassel und Düsseldorf, die Verfolgungslinie der großen Armee über Würzburg und Mannheim über den Rhein führen dürfte.

Indes war weber über die nächste Verfolgung, noch über das System und Linien im Großen eine Antwort zu erhalten, benn alles war zu beschäftigt dazu\*).

<sup>\*)</sup> Sier auf dem Markt besprach ich mich mit dem General Anesebeck ohne Zeugen über unsere weitere Operationen. Wir waren beide der gleichen Ansicht, daß wir uns nicht allein an Rapoleon anhängen müßten, um ihn über den Rhein zu treiben, sondern mit ihm zugleich überzugehen und auf Paris zu folgen, um dort den Frieden

Die Complimente mit dem König von Sachsen und mit dem Kronprinzen von Schweden, der ein besonderes Interesse daran hatte, seine wohlerhaltenen Schweden noch an diesem Tage den Souverainen en parade zu zeigen, anstatt sie nach Halle in Marsch zu seizen, und endlich die nothwendige Verstauung der Freude über den Sieg, das alles kostete so viel Zeit, daß Napoleon darüber einen nicht wieder zu ersetzenden Vorsprung gewann.

Ohne diesen Vorsprung und wenn die schlesische Armee in ihrer Verfolgung geblieben wäre, würde das Gefecht bei Sanau wahrscheinlich zu einem andern Resultat geführt haben, denn von Eisenach ab befand sich der Feldmarschall Blücher alle Nachmittage in demselben Zimmer, welches Napoleon am Morgen verlassen hatte.

Indes die große Armee folgte aus dem Werra-Thal auf Fulba und übernahm von da ab die Verfolgung, wodurch die

Auf biefe, in aller Eile genommene Rücksprache, hatte ich meine Mittheilung gebaut, als eine Anregung zur Thätigkeit, welche alle zeitraubenden Berathungen ausschloß. Anesebeck übernahm alles weitere im Conseil der Souveraine durchzusetzen. Gneisenau, mit dem ich gleich darauf (noch auf dem Markte sprach, während unser General en Chef von den Kaisern cajolirt wurde) war vollständig einverstanden, und erklärte sich (wie später erwähnt wird) auch so — öffentlich.

zu schließen. — Anesebeck zweifelte zwar nicht an ber Zustimmung des Raisers Alexander und unsers Königs, sah aber einigen Widersstand von Seiten Destreichs voraus, welcher durch seinen Krieg in Italien veranlaßt werden könnte; die Haupt-Schwierigkeit aber sah er in den Alageliedern der commandirenden Generale, ihren Armees-Corps doch endlich einmal eine Ruhezeit zur Ausrüstung für ein so weit führendes Objekt, zur Bekleidung, Versehen mit Munition und Herstellung der Waffen zu gönnen. Die schnelle Verfolgung die zum Ahein war ganz unerläßlich, zur Sprengung des Rheinbundes und Vefreiung der Rheinbunds-Truppen aus den französischen Divisionen, in welche sie noch eingeschachtelt waren. — Anesedeck hosste, daß wenn Blücher es übernähme, Napoleon auf dem Juß zu folgen, es gelingen werde, die große Armee über Würzdurg und die Nord-Urmee über Cassel und Preußisch-Minden an den Rhein zu dirigiren.

schlesische Armee um so mehr in die Richtung auf Coblenz gesträngt wurde, als die Nord-Armee nicht gegen den Rhein vorgerückt war, sondern der Kronprinz mit seinen Schweden nothwendig gefunden hatte, Geschäfte gegen Dänemark abzuthun, welche einen Marsch nach Holstein erforderten.

In Frankfurt angekommen, glaubten bie Souveraine fich mit bem, was mit fo vielem Blute erlangt war, begnügen zu können, uud hielten bie Fortsetzung bes Rrieges weder nothwendig noch rathfam, ba man auf eine Eroberung von Solland burch ben General von Bulow nicht gerechnet hatte und eine Offensive gegen Paris eine gewagte Operation ichien. Sätte Napoleon sich mit dem Rheinufer begnügt und bie in Preußen und Deutschland noch besetzten Festungen geräumt, fo hatten wir ben Frieden, und ber nimmer ruhige Napoleon überzog uns, wenn bie Ruffen in ihre Beimath gurud maren, von neuem mit Krieg. - Der Feldmarschall, ber General Gneise= nau und ich boten vergebens unfre gange Beredtsamkeit auf, um bie Lage von Europa diesem Ehrgeizigen gegenüber baraustellen und zu zeigen, daß wir eine Million Goldaten bisponible hatten, benen er nur die Cadres seiner geschlagenen Armee und migvergnügte Conscribirte entgegenstellen fonnte.

Wir wurden in unsern Ansichten durch England unterstützt, aber Napoleon allein verdankten wir den Beschluß zur Fortsetzung des Krieges, durch welchen sein Kaiserreich untersging und er selbst nach Corsika gebannt wurde. Sein Uebersmuth gestattete ihm nicht, sich in das Unvermeidliche zu sinden, und die Forderungen, welche er zum Abschluß eines Friedens machte, waren so anmaaßend, daß die Souveraine nicht darein willigen konnten, ohne sich selbst der Schwäche und der Versnachlässigung der Interessen ihrer neuen Verbündeten anzusklagen.

Es blieb baher nichts übrig, als bas auszuführen, was Gneisenau und ich bereits auf bem Markt von Leipzig am

18ten October geantwortet hatten, als wir befragt wurden: was nun? Fortsetzen, was wir begonnen haben, die Macht bes Tyrannen gründlich brechen und nur in Paris ben Frieden schließen!

Die Berathungen über die weiteren militairischen Maaßregeln fanden in Franksurt bei dem Fürsten Schwarzenberg mit
großer Ruhe Statt. Ich hatte mich auf einen Marsch der Verbündeten nach Paris so gründlich vorbereitet, daß ich die Operations-Abschnitte nach Zeit und Raum mit allen ihren Beziehungen klar im Kopfe hatte. Gneisenau und der Minister von
Stein sahen es daher gern, wenn ich zu den Conferenzen gezogen wurde, wenn gleich ich nicht dahin gehörte. Der General Graf Bubna, dessen Stimme als Militair wie als Diplomat bei den Destreichern, mit Recht, eine gewisse Geltung hatte,
wollte nicht über den Rhein, wußte jedoch seine Ansicht nur
durch das schwache Argument zu unterstüßen: daß unser Lebergang für ganz Frankreich das Signal zu einem National-Ariege
sein würde, einem Kriege, dem wir nicht gewachsen wären.
Er stellte daher für uns den leitenden Grundsat aus:

man muffe es forgfältig vermeiben, ein Bolf burch Beleidigungen seiner Ehre zu verzweifelten Entschluffen zu treiben!

Wir setzten bieser Ansicht bie Erwartung entgegen, daß ganz Frankreich mit uns sein würde, wenn es sähe, daß wir nicht als Feinde des französischen Volks, sondern des nimmer ruhenben Napoleon, in tiefer Demuth und mit einer Million Solsbaten nach Paris kämen, um uns dort den Frieden zu erbitten.

Graf Bubna fand keine Unterstützung, und es mochte ihm mit ber militairischen Opposition auch wohl nie rechter Ernst gewesen sein.

Die allgemeine Bereitwilligkeit der Deutschen, zur Vollens dung des großen Werks in Gemeinschaft mit den drei Armeen der verbündeten Souveraine und England beizutragen, erleichsterte ben Beschluß, mit dem Jahrestage des Jahres 1814 über ben Rhein zu gehen und concentrisch gegen Paris vorzurücken.

Von der schlesischen Armee war vorzüglich auf diese Beschleunigung des Uebergangs gedrungen, um der französischen Armee keine Zeit zur Reorganisation und Ausfüllung der Castres zu lassen.

Der König war nach Berlin gegangen, um bort die wichstigsten Angelegenheiten des Reichs zu reguliren, und fam erst Ende Dezember nach Frankfurt a. M. zurück, als die Souvesraine bereits mit der großen Armee den Marsch nach der Schweiz zum Uebergang über den Rhein angetreten hatten.

Sein Staats-Kanzler, Fürst Hardenberg, hatte Vollmacht zur Vertretung ber Stimme Preußens bei ben großen politisschen Fragen, und wir hatten uns seiner völligen Zustimmung über die Nothwendigkeit eines schnellen Rhein-Ueberganges zu erfreuen gehabt.

Der König hatte gewünscht und gehofft, daß der Friede zu Stande kommen würde, und erfuhr erst in Franksurt das Gegentheil, so wie, daß der Rhein-Nebergang auf den Isten Januar verabredet war. Durch diese Nachricht in die übelste Laune versetzt, ließ er Gneisenau und mich rufen, um uns seine Unzufriedenheit mit diesem Rhein-Nebergang kund zu thun und uns mit Vorwürsen zu überhäusen, daß wir nicht von einer so gewagten Unternehmung abgerathen hätten.

Wir bekannten sogleich freimüthig, diese Maaßregel auf das dringendste empsohlen zu haben, als Napoleon die Friestens-Unterhandlungen durch die Ausstellung von ganz lächerlischen Bedingungen zurückgewiesen hatte.

Wir setzen bem Könige weitläuftig auseinander, was oben angeführt ist; wir fügten hinzu, daß von den 3 großen Mächsten gerade Preußen das größte Interesse habe, den kriegslustisgen, ihm so feindfelig gesinnten Napoleon vernichtet zu sehen,

am besten burch Entthronung, und wenn bies nicht zu erreischen sein sollte, burch bie Zurückweisung bes jungen Frankreichs in seine alte Grenze.

Wir konnten ferner nicht zugeben, daß der Uebergang in militairischer Beziehung mit irgend einer Gesahr verbunden sei. Hier konnte von zwei verschiedenen Fällen nur einer einstreten.

Entweder, das von 20jährigen glücklichen Feldzügen siesgestrunkene französische Volk wird nüchtern und friedliebend, oder es greift zu den Waffen, um das Prinzip des Krieges zu vertheidigen.

Im ersten Fall haben wir in einigen Monaten den Friesten, im zweiten leben wir mit einer Million Soldaten auf französische Rechnung, was der beste Dämpfer der Kriegslust sein wird.

Wir gestanden zu, daß der Uebergang von Basel bis Düsseldorf fehlerhaft angelegt sei, und daß die große Armee hätte bei Mannheim übergehen müssen. Indeß konnten wir keinen so großen Werth auf die Beachtung aller Regeln legen, da Napoleon uns erst dann eine entscheidende Schlacht liefern konnte, wenn wir im Vorrücken auf Paris mit der großen Armee verseinigt waren.

Der König hörte uns zwar ruhig an, wurde jedoch burch unser Raisonnement nicht zufrieden gestellt und blieb bei seiner Besorgniß, daß die Erpedition auf Paris schlecht ablaufen werde.

Wir hatten später die Genugthuung, daß am 26sten Januar, als die schlesische Armee in Brienne eingetroffen war, die vollständigste Vereinigung der schlagfertigen heere Statt fand, und die schlesische Armee sich an der Spize, wohin sie principienmäßig gehörte, dort, auf dem Schloß zu Brienne, wo Napoleon seine ersten Studien gemacht hatte, befand.

## Zweiter Abschnitt.

Der Feldzug von 1814 bis zum erften Parifer Frieden.

## Der Feldzug von 1814.

Die Bewegungen der schlesischen Armee vom Waffenstillstand bis zum Rhein-lebergang, haben weder während dieses Feldzuges noch nach demselben eine Beranlassung zur Kritik gegeben. Nicht so ist es der Fall mit den Bewegungen dieser Armee in dem Feldzug vom Jahr 1814, und da neben den Aufschlüssen, welche ich als Beiträge zur Geschichte zu geben vermag, es zugleich darauf abgesehen ist, den Leser in den Stand zu sein, ein selbstständiges unbefangenes Urtheil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser öffentlich gewordenen Eritik zu fällen, so muß ich mancherlei hier vorausschicken, was ich zu übergehen vorgezogen hätte, weil es persönliche Verhältnisse betrifft.

Seit der Wiedereröffnung der Feindseligkeiten (Mitte Ausgust) war mir das Quartiermeister Mmt der schlesischen Armee übertragen, d. h. ich hatte alles zu bearbeiten, was die großen Operationen, die Quartiere, Läger, Märsche, Gesechte und Schlachten betraf.

Ich übersah nicht allein die Wichtigkeit meiner Stellung vollkommen, sondern auch, daß bei sorasch vor- oder gurudschreitenden Bewegungen, die mir obliegenden Geschäfte, ver-

bunden mit dem Studio bes immer wechselnden Terrains, alle meine Kräfte und Zeit in Anspruch nehmen würden. Ich sagte mich daher von allem, was mich verhindern konnte, meine Pflichten in ihrem ganzen Umfange zu erfüllen, von allen gessellschaftlichen Berbindungen, los, ich sonderte mich ab, nahm ein strenges Schweigen über alle Staatsangelegenheiten an, und habe später zu beklagen gehabt, daß ich als Folge meiner Stellung ber Armee sehr entfremdet worden war.

Auf der andern Seite aber entging ich dadurch allem fremben Einfluß auf mein eigenes Urtheil, denn wer den Wahn mit sich herumträgt, daß eine Besprechung über wichtige Gegenstände, es sei mit Freunden oder mit Gegnern, auf die eigne Meinung ohne alle Einwirkung bleibe, dem mangelt die Erfahrung und er kennt die menschliche Natur nicht.

Der Geschäftsgang war bahin geordnet, daß alle bei Tag ober Nacht eingehenden Meldungen über die Bewegungen des Feindes, alle Aussagen der Deserteure, Gefangenen oder Espione mir sogleich mitgetheilt wurden. Die Vorschläge zu den Beswegungen, die Dispositionen zu den Gefechten und Schlachten, gingen von mir aus. —

Ich legte sie — jederzeit bei verschlossenen Thüren — mit allen Motiven dem General Gneisenau vor, und wenn dieser meine Entwürfe genehmigt hatte, gingen wir zum Feldmarschall, dem ich die vorgeschlagenen Maaßregeln mit der Karte in der Hand abermals vorzutragen hatte. Niemand war dann zugesgen, als Gneisenau, der meine Anträge durch neue und sehrscharssinnige Gründe zu unterstüßen pflegte.

Der Feldmarschall genehmigte sie, und ich beforgte hierauf die Aussertigungen, die Correspondenzen. —

Der Feldmarschall machte nie Schwierigkeiten, wenn von Vorwärtsgehen oder von Angriffen die Rede war.

Bei ruckgängigen Bewegungen, wenn er auch ihre Noth= wendigkeit anerkannt hatte, übermannte ihn zuweilen sein Ber=

bruß über eine solche Nothwendigkeit, er fand sich jedoch bald wieder.

Nach Ablauf bes Feldzuges von 1813 waren Gneisenau und ich in den Grundfäßen über die höhere Kriegführung einsander näher gekommen, er hatte sich an mich gewöhnt, mehr Vertrauen gewonnen und in allem, was die großen Angelegensheiten betraf, waren wir entweder einverstanden oder verstänstigten uns leicht.

Nicht so war es, wenn es zu ben Details eines Marsches vor bem Feind, ober zu einer Disposition bes Angriffs kam.

Mich reizte eine unternehmende Kriegführung, aber für das Wagen, — vor allem ohne Noth wagen, — hatte ich nie eine Begeisterung gewinnen können. Nach meiner inneren Ueberzeugung und aus Pslichtgefühl, trat ich daher Gneisenau entgegen, wenn er zu weit gehen wollte. In der Regel verslangte er zu viel von den Truppen, oft das Unmögliche.

Er hörte jedoch immer meine Gründe und gab nach, wenn mir die Zeit blieb, sie vollständig zu entwickeln, oft sogar gegen seine innere Neigung.

Auf einem Punkt jedoch konnten wir nie zu einer gründslichen Verständigung kommen. Waren seine Aufgaben an die Führer auf der einen Seite zu hoch gestellt (wie er es oft nach meiner Auseinandersetzung zugestehen mußte), so gestattete er auf der andern Seite den untergeordneten Vesehlschabern einer Avantgarde, einer Division oder eines Corps, im Laufe des Gesechts ohne zeitraubende Anfragen alles zu unternehmen, was ihrem Zweck dienlich erscheine, um dem Feinde große Nachstheile beizubringen.

Ich wendete dagegen ein: daß eine folche Instruction für einen Monarchen an seinen Feldmarschall ganz zwedmäßig sein könne, jedoch einen Unterfeldherrn, der nur ein Glied einer Kette ist, zu bevollmächtigen, daß er nach dem handele, was

er für richtig hält, vielleicht aber von der ganzen Armee als unrichtig bezeichnet wird, sehr gefährlich sei.

Wenn einem Kommandeur gestattet ist, seinen ihm gegensüberstehenden Feind zu vernichten, ohne weiter anzufragen und ohne zu wissen, ob die dazu nöthigen Maaßregeln in die Pläne des Ober-Feldherrn passen, so fordert seine Ehre, von einer solchen Besugniß Gebrauch zu machen. Dadurch aber können Schlachten verloren gehen und Armeen in das tiefste Unglückgestürzt werden.

Wenn drei Corps, jedes von 4 Divisionen neben einans der in einer Defensiv-Stellung stehen, der Gegner mit gleicher Stärke angreift und vor einem der Flügel-Corps eine Division läßt, um die beiden andern Corps mit llebermacht zu erdrüksken, so ist keine Frage, daß das Flügel-Corps mit der vor ihm stehenden Division fertig werden kann, aber die natürliche Folge ist dann, daß wenn das eine Corps zu einem leichten Sieg mit vierfacher llebermacht, die ihm angewiesene Stellung versläßt, die beiden andern Corps mit 8 gegen 11 erliegen.

Daher muß es Grundsatz bleiben, daß der Feldherr die ihm untergeordneten Truppen nicht — wie man zu sagen pflegt — aus der Hand giebt, daß er gewiß weiß: sie sind da, wenn er über sie disponiren will, und daß er nicht genöthigt wird, in die Thorheiten, die sie begehen können, mit hineingezogen zu werden.

Die ganze Sache liegt so klar auf der Hand, daß man es kaum errathen wird, wie eine solche Irrlehre vertheidigt werden kann. Aber Gneisenau blieb dabei, und demonsftrirte:

Es verderbe eine Armee, wenn man den Grundfat aus= spreche, niemand durfe ohne Befehl angreifen; denn daraus folge der Grundfat:

wer ohne Befehl angreife, bleibe bafür verantwortlich.

hinter biesen letten Sat verfröchen sich bie Faulen und bie Feigen.

Das Jahr 1806 hätte uns boch wohl hinlänglich über biefe falsche Theorie belehrt, baß zu allen Sandlungen vor bem Feinde Besehle abgewartet werben müßten.

Friedrich II. hätte erklärt, daß er jeden Cavallerie-Offizier, der sich angreifen lasse und seinem Feinde nicht entgegen gehe, kassiren werde, und von diesem Augenblick an wäre seine Ca-vallerie immer siegreich gewesen.

Da ich bei ber Schlacht von Belle Alliance noch einmal auf diesen Gegenstand zurücksommen muß, so behalte ich mir bessen gründliche Behandlung bis dahin vor.

Auf diese hier auseinandergesette Art entstanden bei ber schlesischen Armee alle Dispositionen zu den Schlachten und Märschen, vom Waffenstillstand bis zum Fall von Paris.

Nancy war die erste der guten Städte Frankreichs, in welche wir einrückten; Gneisenau hielt es für angemessen, daß dies mit einem gewissen Pomp geschehe und daß der Feldmarsschall diese Gelegenheit benutze, um sein Programm zur Kenntsniß von ganz Frankreich zu bringen, wozu die Zeitung von Nancy eine gute Gelegenheit bot. Der Feldmarschall war einsverstanden. Um 16ten Januar, als die Avantgarde von Sacken eingerückt war, wurde der Oberst Graf Nostis nach Nancy vorsausgeschickt, um dem Maire anzukündigen, daß er den Feldmarsschall seierlich mit einer Rede zu empfangen habe, und zwar in der altdeutschen Stadt, mit einer Rede in deutscher Sprache, wovon er das Concept einzureichen habe.

Graf Nostit kam in der Nacht damit zurück, Gneisenau verfaßte eine Antwort, die der Feldmarschall zwar genehmigte, aber behauptete, auf dem Wege nicht auswendig lernen zu könenen. Nun wurde ich zum Soufsleur bestellt und zu ihm in den Wagen gesett, um ihm die Rede einzustudiren.

Der beängstigte Maire hatte die Notablen der Stadt in dem Saal bereits versammelt, als der Feldmarschall, von seisnem zahlreichen Gesolge umgeben, eintrat und die künstlich gesschraubten Redensarten des Maire mit Huld anhörte. Man konnte auf der einen Seite die Angst vor Napoleon nicht verskennen, der bei einem zu viel gesagten Bort leicht eine Füsiliade vornehmen konnte, auf der andern Seite imponirten unssere ehrwürdigen Kosacken, mit ihren langen und gut gespisten Bleistiften unter dem Arm, auf ihre Intelligenz in der Aufzeichnung der Geschichte deutend.

Aber wie verklärten sich alle Gesichter, als der Feldmarsschall sich mit foldatischer Derbheit gegen die rats des caves (Spottname der Beamten, welche die Keller zu controlliren hatzen) aussprach, und die droits réunies für aufgehoben erklärte! Die Rebe wurde gedruckt und ging mit den Postwagen, die wir überall durchließen, in alle Richtungen von ganz Franksreich ab.

Der Maire hatte einen alten Schlüssel, an bem ein Mann zu tragen hatte, als Stadtschlüssel abgeliefert. Er wurde den Souverainen durch einen eigenen Courier gesandt in der Erswartung, die Schlüssel aller übrigen bonnes villes bald nachssenden zu können.

Der bankbaren Stadt wurde zu verstehen gegeben, sie musse ben Feldmarschall burch ein Diner fetiren.

Sie fügte sich, ber Feldmarschall trank auf das Wohl ber guten Stadt, und alles war im vortrefflichsten Gang, die Stenographen vollauf beschäftigt — da erhob sich der General von Sacken:

Ich ersuche Sie, meine Herren, mit mir ein Glas zu leeren auf das Wohl von Frankreich, auf den Frieden und die Freundschaft dieses schönen Landes mit allen Bölkern von Europa, die ihm freundlich die Hand biesten und erwarten, daß es auf eine würdige Art eins

schlägt; (die französischen Sände erhoben sich) wir sind gekommen, um Euch Glück und Freiheit zu bringen, aber Ihr werdet selbst einsehen, daß dies nur unter einer Bedingung möglich ist — Tod und Verberben dem Tyrannen, der zu lange schon die Geißel des französischen Volks, die Qual von Europa gewesen ist.

Die französischen Hände hatten sich allmählich wieder gesenkt, es entstanden lange und blasse Gesichter, wir Soldaten leerten mit General von Sacken unfre Gläser und waren zu discret, um von unsern Wirthen mehr zu erwarten, als ein Niedersschlagen der Augen und einige nicht compromittirende Seufzer.

In Brienne kam General Steigentesch, vom Fürsten Schwarszenberg gesandt, bei uns auf dem Schloß an, mit dem Aufstrag, die vertrauliche Unterredung von Franksurt gewissermaßen fortzusezen. — Nichts konnte erwünschter sein, als daß der Fürst einen Mann wie Steigentesch sandte, der geistreich, geswandt und mit der Geschichte und Diplomatie bekannt, mit tüchtigen Gesinnungen ein gutes militairisches Urtheil verband.

Der Fürst Schwarzenberg hatte bemerkt, daß man in dem rufsischen Hauptquartier sich mit unserer Ansicht: Napoleon müsse vom Thron gestoßen werden, immer mehr und mehr bestreundete, und bei dem zarten Verhältnisse der beiden Kaiser zu einander, hielt es Destreich nicht rathsam, sich über das der Sache zu gebende militairische und politische Ende in klare und bestimmte Erörterungen einzulassen. Steigentesch sollte nun erforschen, was und wie wir uns die Sache dachten. Er sollte uns widerlegen, er sollte uns das Bessere zeigen.

Wir wußten, daß seine Fähigkeiten vom Fürst Schwarzensberg so wie vom Fürst Metternich geschätzt wurden und daß er ihr Vertrauen besaß. Steigentesch trug die östreichischen Anssichten gründlich vor, er unterstützte sie mit dem schweren Geswicht der Gesühle und durch eine gewandte Dialectif.

Wir ließen uns auf keine Wiberlegung ber bstreichischen Politik ein, aber wir entwickelten die Bortheile und das Uebersgewicht unsrer militairischen Kräfte, wir zeigten die Bedrängsniß Napoleons, so wie, daß seine Bernichtung von uns abshing; wir suchten zu beweisen, daß wenn es Destreich nicht über sich gewinnen könne, an dieser Bernichtung Theil zu nehmen, die Allisten sie auch ohne Destreich aussühren könnten. Wir ermahnten an ein sestes Zusammenhalten und versicherten, daß der Fürst Schwarzenberg, wenn er die Napoleon'sche Armee zertrümmern wolle, — ganz auf den Feldmarschall Blüscher und auf den größten Gehorsam rechnen könne — im Gegensat aber, — wenn er jest zögern wolle, so könnten wir sür nichts stehen.

Daß diese übermüthige, hochsahrende Napoleon'sche Armee vor allen Dingen erst gedemüthigt und in die Verhältnisse der übrigen europäischen Soldaten zurückgebracht werden müsse, hielt Steigentesch so wie wir, nothwendig; auch wollte er nicht läugenen, daß der, nach einem jest zu schließenden Frieden, taubenartig sanste Napoleon — (wie man ihn östreichischer Seite sich vorstellte) durch seine Soldaten, (wenn ihnen der Hochmuth nicht ausgetrieben werde) leicht zu neuen Kriegen verleitet werden könne, wovon ihn abzubringen, Marie Louise schwerlich vermögen werde.

Nach langen und lebhaften Unterrebungen fam es uns zulett vor, als ob wir völlig mit einander einverstanden wären.

Steigentesch hatte während seines Aufenthalts im Blüchersichen Hauptquartier alle babei angestellten, so wie viele in der schlesischen Armee dienende Offiziere gesprochen und überall Uebereinstimmung der Ansichten gefunden. Beim Abschied sagte er und:

Ihr Freunde, bei Euch wird es einem alten Soldaten wohl; Ihr habt das Gefühl von Kraft und die Sischerheit, die sich daraus entwickelt.

Obgleich späterhin keiner von uns vom General Steigentesch erfahren hat, wie er sich gegen die Fürsten Schwarzenberg und Metternich über den Fürsten Blücher und bessen hauptquartier geäußert haben mag, so hat die Folge doch bewiesen, daß der Fürst Schwarzenberg von diesem Zeitpunkt ab sich mit besons derer Achtung und Freundschaft gegen den Feldmarschall besnahm, wovon er wenige Tage darauf Beweise gab.

Der General von Sacken war bei Lesmont zu dem doppelten Zweck aufgestellt, die Brücke bei Lesmont als einen der Haupt-Uebergänge über die Aube festzuhalten, und den Marsschall Mortier, den wir in Tropes wußten, von den Marschällen, welche sich von Chalons bis Vitry an der Marne befansten, getrennt zu erhalten.

Vor uns, längs der Aube auf der Chausse von Lesmont über Arcis bis Merry an der Seine, befand sich nichts vom Feinde. Die große Entsernung von Troyes bis Châlons, (welche beiden Punkte durch die Marschälle besetzt waren, welche sich vom Rhein her vor uns zurückgezogen hatten,) verbunden mit der Nachricht, daß sich zwischen beiden Flügeln kein Centrum befand, daß die Uebergänge über die Aube gar nicht besetzt waren, veranlaßte folgende Betrachtungen:

- 1) Diese getrennten Marschälle können bei ihren geringen Kräften sich mit uns, die wir concentrirt in einer großen Tiese mit 140,000 Mann längs der Aube an die Seine auf der Chaussee nach Paris vorrücken, in kein ernstes Gesecht einlassen, wenn sie nicht von Paris, wo Napoleon mit seinen neuen Formationen beschäftigt ist, bedeustende Verstärkungen erhalten.
- 2) Lassen sich die Marschälle mit uns in Gefechte ein, so beweist dies unwiderleglich, daß Napoleon mit seinen Formationen nicht fertig ist, und daher Zeit gewinnen will; denn nur dieser Grund kann ihn nöthigen, sich der Gesfahr auszuseßen, daß seine Marschälle durch überlegene

- Kräfte erbrückt werben, ehe er eine Schlacht zu seiner Rettung wagen kann. Bedarf er aber noch einiger Zeit, um eine Schlacht zu liefern, so wird er besser thun,
- 3) seine Marschälle vor uns langsam bis in eine Linie zwisichen der Seine und Marne, den rechten Flügel Melun, den linken La Fertéssous-Jouarre zurückgehen zu lassen und sie dort mit allen Verstärkungen aufzunehmen, um zu einer Schlacht überzugehen.
- 4) Wenn Napoleon jedoch mit seinen Formationen fertig ist, und sich stark genug hält, in den Ebenen der Champagne eine Schlacht zu wagen, so bleiben ihm zu diesem Zweck drei Mittel:
  - a) Napoleon führt die Verstärkungen über Nogent auf Merry, wo er seinen rechten und linken Flügel rückswärts concentriren kann;
  - b) er rückt an der Marne vor und vereinigt sich mit feinem linken Flügel, dem stärksten von beiden, wäh= rend er den rechten an sich heranzieht.
  - c) Er marschirt auf Tropes und zieht den linken Flüsgel an sich heran.

Diefer lette Fall erschien als ber unwahrscheinlichste.

Diese Ansichten waren dem General von Steigentesch vorsgelegt, der nichts dagegen zu erinnern fand und die er dem Fürsten Schwarzenberg vorzutragen hatte. Wir waren serner darüber einig, daß vor allen Dingen erst die große Armee aus dem Aube-Thal, welches von Bar bis Trannes ein Desilée bildet, heraus sein müsse, ehe über die weiteren Operationen etwas beschlossen werden könne; General Steigentesch gab die Zeit, in welcher die große Armee diesen Marsch zurückgelegt haben könne, auf den Zten bis 3ten Februar an. Bis dahin mußten sich Napoleons Absichten ausgeklärt haben, und wir konnten uns mit Jork vereinigt haben, den wir den 28sten bis 29sten in St. Dizier erwarteten.

Alls am 29sten früh die Meldung einging: daß der Feind auf der Straße von St. Dizier über Mortier en Der auf Brienne vorrücke, daß die Kosacken starke Colonnen selbst gessehen hatten, zweiselte Niemand im ganzen Hauptquartier, daß es Napoleon selbst sei, der gegen uns anrücke, und daß wir die Maaßregeln zu ergreisen hatten, welche für diesen Fall vorsbereitet waren. (oben 4. b.)

General Saden wurde sofort beordert, fich bei Brienne mit bem Feldmarschall zu vereinigen. — Gleich barauf wurde ein gefangener Offizier eingebracht, ber am Tage zuvor aus Bitry an den Marschall Mortier abgesendet war, um ihm den schriftlichen Befehl zu bringen, fich von Tropes über Arcis mit Napoleon zu vereinigen. So unterrichtet, traten wir auf ben Schloghof und stellten unfre Perspective auf, um Napoleons Anmarsch zu beobachten, da man von dieser Sohe über die Stadt Brienne bis nach Maiziere die ganze Ebene übersieht. Graf Pahlen, ber bie Avantgarde von Wittgenstein commanbirte, kam von Joinville an, und ging auf die Einladung des Keldmarschalls burch bie Stadt, um sich jenseit berselben mit seiner Cavallerie und einigen Jäger=Bataillons in ber Ebene gegen Maiziere so aufzustellen, daß er ben Marsch bes von Saden'schen Corps bedte und verbarg. Alls die feindliche Avant= garbe aus Maiziere vorgerudt mar, machte fie Balt, wartete bas Gros ab, und man fab die gesammte Cavallerie sich rechts herausziehen und gegen Graf Pahlen formiren. Mein Vortrag ging babin:

Napoleon will sich mit Mortier vereinigen, der heute Abend in Arcis sein kann (wenn er das Duplicat seisner Ordre erhalten hat), wenigstens von Napoleon dort erwartet wird und folglich morgen Abend die Verseinigung bewirft haben kann.

Was wir von Napoleon hier vor uns sehen, läßt sich nicht höher als 30,000 Mann anschlagen. Wir

werden ihm also an Kräften gleich sein, sobald bas Corps von Saden angekommen ift.

Da er auf morgen die Verstärkung durch Morstier erwartet, so ist es nicht wahrscheinlich, daß er uns heute angreift. Es fragt sich aber, ob wir ihn ansgreifen sollen, bevor er durch die Vereinigung mit Mortier uns überlegen wird?

Ein solcher Angriff von unserer Seite würde jestoch fehlerhaft sein, da wir in wenigen Tagen burch bas Corps von York verstärkt sind, und die große Arsmee mit uns vereinigt sein wird. Endlich aber würde ein solcher Angriff ganz gegen die mit dem Fürsten Schwarzenberg genommene Verabredung sein.

## Es wurde baher beschlossen:

- 1) Napoleons Angriff abzuwarten, und wenn er nicht ers
  folgen sollte, mit dem Corps von Olsuwiew die Stadt
  zu halten, mit dem Corps von Sacken zwischen der Stadt
  und Alts Brienne zu bivouakiren, die Cavallerie rechts
  auf der Straße nach Joinville,
- 2) ben Rückzug nach Trannes zu nehmen wenn Napos leon angreift.

Ms Napoleon um 3 Uhr Nachmittag eine Kanonabe begann, antwortete Olfuwiew mit seinen 24 Geschützen, während Sacken burch die Stadt in seinen angewiesenen Bivouak marschirte.

Die französischen Granaten zündeten einige Säuser in Brienne, was jedoch bas Defiliren bes Saden'schen Corps nicht hinderte.

Das Beobachten von ber Terrasse langweilte ben Feldmarsschall, er setzte sich zu Tisch. Der gefangene OrdonnanzsOfsiszier war mitgeladen. Während beim Diner die gewöhnliche Beiterkeit herrschte, schlugen einige französische Kanonenkugeln durch das Schloß. Der Feldmarschall machte seinem Gast Entsschuldigungen und trug einem Ofsizier seiner Stabswache auf,

ihn an einen sichern Ort zur Vollendung bes Diners zu geleiten. Der französische Offizier erklärte, er besinde sich in einer zu guten Gesellschaft, um sie zu verlassen.

Unter ben Gästen befand sich ein Mann, ber als freiwils liger Baterlands Bertheidiger vom Soldaten Sandwerk nicht Profession machte, und von dem Getöse der Kanonenkugeln und dem Poltern der zusammenfallenden Felder in den Wänsben über unsern Köpfen so inkomodirt wurde, daß er sich entsfärbte und mit dem Stuhl hin und her rückte, als ob er dem Einsturz der Decke ausweichen wollte. Da alle Augen auf den Unruhigen gerichtet waren, so rief ihm der Feldmarschall über den Tisch zu: Gehört Ihnen dies Schloß? Mir? Nein. Nun, dann können Sie ganz ruhig sein, das Schloß ist solide gebaut, die Reparaturkosten werden nicht bedeutend sein und am Ende, — Sie bezahlen sie nicht.

Als wir nach Tisch wieder auf die Terrasse des Schlosses traten, sahen wir, daß Napoleon seine ganze Cavallerie dem General Graf Pahlen folgen ließ, der, als das Corps von Sacken durch die Stadt war, langsam auf demselben Wege zusückzing, so daß die französische Cavallerie sich keilförmig zwisschen die Gehölze an der Chausse nach Lesmont und die Stadt eindrängte, wo sie steile Weinberge in der Fronte vor sich hatte, während die seindliche Infanterie unbeweglich stand, mit dem linken Flügel in einer Ebene ohne alle Bedeckung.

Unsere aus 6000 Mann bestehende Cavallerie unter ben Generalen Wasiltschikoff und Graf Pahlen, war in der Verlänsgerung der seindlichen Infanterie-Linie, in der Entsernung von etwa 1500 Schritt von derselben angekommen, was sich von der Terrasse genau übersehen ließ.

Der Feldmarschall erkannte sogleich, daß es ber feindlichen Cavallerie, welche auf bem äußersten rechten Flügel in einen Sad gekrochen war, nach Zeit und Raum unmöglich wurde, bem Preis gegebenen linken Flügel ber Infanterie zu Gulfe zu

fommen. Ginen folden Fehler ungestraft zu laffen, konnte er nicht über fich gewinnen. Ich übernahm es, bie nöthigen Befehle an die Cavallerie zu bringen. Dort angekommen, jagten wir los; leiber fank bereits ber Tag; wir kamen in die junge Garbe und unfer rechter Flügel bis an bie weit rudwarts ftehende Reserve auf der mit Bäumen besetzten Strafe von Brienne nach Maiziere, wir eroberten zwei Batterien und ber Feind gerieth in die größte Unordnung, allein, wie es bei einem Cavallerie-Gefecht zu geben pflegt, wenn alles auseinander ift, bie Leitung hörte auf, die frangofischen Flüchtlinge liefen nach ihrem Centro an die Allee, und als das Gefecht bei wölliger Dunkelheit von felbst endete, ohne daß ein Befehl dazu gege= ben war, fand sich, daß wir nur 5 ber eroberten Kanonen und wenige Gefangene gurudgebracht hatten. Während bies auf bem feindlichen linken Flügel vorging, war von bem rechten ein Bataillon bis in die Weinberge und einzelne Tirailleure bavon auf bas Schloß Brienne gekommen, wo fich ber Felbmarschall, von seiner Stabswache (1 Compagnie) gebedt, befand.

Diese feindlichen Tirailleure erkannten beim Schein der brennenden Stadt auf dem Schloßhofe Handpferde, auf welche sie schossen. Der Feldmarschall verließ hierauf mit seinem Gesfolge und der Stadswache das Schloß, und ritt über das Feld zum Sacken'schen Corps, um den Weg durch die brennende Straße nicht zu verstopfen.

Das war das Ereigniß, welches im großen Hauptquartier als ein Ueberfall bezeichnet wurde.

Von dem Cavallerie Sefecht des rechten Flügels zurudstommend, fand ich den Feldmarschall beim Corps von Sacken und machte ihm die Meldung von dem Erfolg des raschen Cas vallerie-Angriffs. Dies änderte seine Absicht, das Corps von Olsuwiew aus der brennenden Stadt zurückzuziehen. Er rief:

"Nun barf ber Kerl nicht in Brienne schlafen," und befahl einen Angriff burch bas Corps von Saden auf bas Schloß. Dieser Angriff hatte nun zwar nicht bie erwartete Folge, indeß der Zweck, daß Napoleon im Bivouak schlasen mußte und in seinem Bülletin nicht sagen konnte, daß er Brienne mit gewaffneter Hand erobert habe, wurde vollkommen erreicht. Bei der Stellung der beiderseitigen Armeen, der großen, auf einen engen Raum zusammengedrängt im Thal der Aube, und Napoleon ihr gegenüber, um Paris zu beden, war eine Schlacht nicht allein nothwendig für die Allisten, sondern durch alle Regeln der Kriegskunst geboten.

Sie wurde beschlossen, und dem Feldmarschall Blücher das Kommando des Centrums übertragen, wozu ihm das Kommando über die Corps von Giulay und Kronprinz von Würstemberg durch den Fürsten Schwarzenderg abgetreten war. Am 31sten Januar schien es, als ob Napoleon die Absicht habe, den Feldmarschall in seiner Stellung von Trannes anzugreissen. — Nichts hätte uns erwünschter sein können. Die Stelslung auf vortheilhaften Söhen, mit einem gut an die Aube angelehnten linken Flügel, und den rechten, an unwegsamen Wäldern, wurde durch den Umstand noch ganz besonders versstärft, daß die Söhen mit ihrem ganz ausgeweichten Lehmboden schwer zu ersteigen waren.

Wir verschoben daher den beschlossenen Angriff bis zum iften Februar um 12 Uhr des Mittags, in der Hoffnung, daß Napoleon uns angreisen und dadurch, ehe wir in die Offenssve übergingen, etwas murbe werden wurde.

Da er jedoch um 12 Uhr noch ganz ruhig in feinem Bis vouak stand, so brachen wir auf.

Ich hatte die Disposition zur Schlacht entworfen, und hatte auf des Feldmarschall Blüchers Besehl sie bei der Ankunft der Souveraine (welche beim Beginn der Schlacht gegen Mittag mit Fürst Schwarzenberg erfolgte) übergeben müssen. Der Kaiser Alexander, für den sie in's Französische übersetzt war,

that mir verschiedene Fragen, war gut von ber Localität uns terrichtet und schien durch meine Antworten befriedigt.

Die Söhen von Trannes gestatteten eine völlige Uebersicht bes Schlachtfelbes, mit Ausnahme unsers rechten Flügels.

Bährend ber Schlacht wurde ich einigemal auf diese Hohen, wo sich die Souveraine mit den Reserven befanden, gesendet, und erstattete mündliche Napporte an den König unsern Herrn, der mir den Auftrag gab, dem Kaiser Merander dieselben Meldungen zu machen. Bährend der Schlacht hatte sich der General Toll, General-Adjutant des Kaisers Alexander, zum Kronprinzen von Bürtemberg begeben, und fand ihn, als er eben das mit 2 Bataillons angegriffene la Gibrie wieder verloren und dies dem Feldmarschall Blücher mit dem Ersuchen um Verstärfung gemeldet hatte. Der Feldmarschall sandte seinen ersten Adjutanten, Oberst Graf Rostis, um dem Kronprinzen zu sagen:

vie Schlacht musse in der Ebene von La Nothière entschieden werden, wo Napoleon mit seiner Hauptmacht und seinen Neserven sich besinde. Verstärfung könne er ihm nicht senden, (der Kronprinz war schon über 3000 Schritt dem Centro vor.) aber er möge La Gibrie mit 12 Vataillonen anstatt mit 2 Vataillone ansgreisen, sobald wir in seiner Höhe wären.

Noch ehe diese Bestellung gemacht war, kam General Toll an und rief aus der Entsernung dem Feldmarschall deutsch zu: "ber Kronprinz muß Verstärkung erhalten."

Der Feldmarschall, hinter welchem ber General von Gneisfenau und ich hielten, sah den General Toll groß an und antswortete kein Wort. General Toll wiederholte seinen Sat mit erhöhter Stimme. General Gneisenau erwiederte endlicht: "es würde hier an alles gedacht, und was Noth thue, vom Feldsmarschall besorgt."

General von Toll schrie hierauf mit einer Stentor-Stimme: "wer die Höhen hat, hat die Thäler," und da er keine Ant-wort erhielt, so wiederholte er seinen Satz unaushörlich. — Ich wußte, daß General von Toll weder mit dem Feldmarschall noch einem von uns persönlich näher bekannt war, und wurde daher durch dessen Benehmen so aufgeregt, daß ich ihm mit lauter Stimme zurief:

"wer die Thäler hat, hat die Söhen, und wer in einer Schlacht die Entscheidung auf einem falschen Punkte sucht, verdient es nicht besser als geschlagen zu werden." General von Toll wendete hierauf sein Pferd mit der größten Heftigkeit und jagte zum Kaiser, der später einen Abjutanten sandte:

er stelle eine Division des Grenadier-Corps unter die Befehle des Feldmarschalls mit dem Wunsch, daß er eine Brigade davon zur Verstärkung des Kronprinzen von Würtemberg absenden möge.

Hierauf wurde ich abermals geschickt, um zu verhindern, daß der Kaiser durch einen falschen Vortrag irre geleitet, die Entsscheidung der Schlacht auf einem falschen Punkt suche.

Ich überzeugte den Kaiser sogleich, daß die Schlacht in der Ebene an der großen Chaussee, aber nicht auf den Söhen im dichten Wald entschieden werden müsse, allein Sr. Majestät wünschten eine Entsendung zum Kronprinzen, befahlen auch, daß die Reserve-Cavallerie unter Großfürst Constantin an die Besehle des Feldmarschalls übergehe und trugen mir auf, dem Feldmarschall zu sagen: die ganze Reserve, inclusive der Garben stehe zu seiner Unterstüßung bereit\*).

<sup>\*)</sup> Ich überzeugte mich, daß diese Entsendung aus persönlicher Theilnahme an den Kronprinzen gewünscht wurde, welche auch späterhin sich durch die beschlossen Bermählung zwischen dem Kronprinzen und einer Schwester des Kaisers (was damals noch ein Geheimnis war) aufklärte.

Der Feldmarschall ließ sich eine solche Nachricht nicht umfonst überbringen. Fürst Schwarzenberg, der (durch Steigentesch) seine Gesinnungen genau kannte, hatte ihm ein großes Commando übertragen, also mußte er Napoleons Vernichtung wollen.

Der Kaiser Mexander überträgt dem Feldmarschall die Disposition über die Reserven; dies wurde als eine Ermahnung angesehen, Napoleon nicht zu schonen, und wenn er mit seinen eigenen Truppen nicht ausreiche, auch die Garden mit daran zu setzen.

Leider war ber Tag zu kurz, sonst hätte bie Blücher'sche Absicht ein außerordentliches Resultat gegeben.

Wenn wir jedoch unfre Anstrengungen während ber Nacht fortsetzten, so mußten am andern Morgen die Folgen noch grösfer werden. So wollte es ber Feldmarschall, und ich wurde mit dem Antrag hierauf zu den Souwerainen geschickt.

Ich trug ihnen auf den Söhen von Trannes furz vor dem Einbruch der Nacht wor:

Die Schlacht sei so gut als gewonnen, wir bedürften nur noch der Wegnahme von La Rothiere, zu welcher wir so eben anrückten, und welches die junge Garde ohne Artillerie vertheidigte, da wir von ihren Batterien  $5\frac{1}{2}$  von 6 erobert hatten.

Es entsteht nun die Frage: sollen wir nach dieser Wegnahme in Marsch bleiben, Brienne nehmen, dem Feind keine Ruhe lassen, und morgen früh die bei ihm während der Nacht eingetretenen Unordnungen zu seiner Bernichtung benutzen, oder sollen wir nach der Wegnahme von La Rothiere unser heutiges Tagewerk beschließen, die Leute ruhen, kochen, die Pferde füttern lassen, und morgen mit dem Tage wieder ansfangen.

Die beiden Souveraine waren gleicher Meinung:

ben Truppen während der Nacht — nachdem ein Theil bavon bereits seit Tages-Anbruch in Marsch war — Ruhe zu geben und am Morgen wieder anzufangen, und diese Entscheidung war wohl begründet.

Der Feind hatte sich in keiner Flucht gezeigt, er würde gewiß die leicht zu vertheidigende Stadt Brienne fest gehalten haben, dann aber konnte leicht bei uns, den in so dunkler Nacht Borrückenden, Berwirrung entstehen, und diese Gefahr vermehrte sich durch den Umstand, daß die auf dem Schlachtsfeld zusammengekommenen Truppen verschiedener Armeen und Nationen, sich unter einander gar nicht kannten und wegen Berschiedenheit der Sprache nicht verstanden.

Am andern Morgen kamen die Souveraine auf das Schloß von Brienne, wo ich mit der Avantgarde eingetroffen war, und ben Marsch Napoleons auf Lesmont beobachtet hatte.

Der Kaiser Alexander ließ sich von mir hierüber einen Bericht erstatten und nahm mich später in ein Zimmer allein.

Der Kaiser verlangte hier meine Ansicht über die weiteren Operationen.

Ich erwiederte: die heftigste Verfolgung des geschlagenen Napoleons und die Benutzung unser ungeheuren Ueberlegens heit über ihn musse wohl unter allen Umständen das leitende Princip sein. —

Napoleon's Interesse sei jetzt, sich rudwärts zur Hauptsfchlacht, nicht zu nahe an Paris, zu concentriren, bas unsrige, ihn an dieser Bereinigung zu verhindern.

Er habe durch seinen Uebergang über die Aube sich von Macdonald und seiner größern Cavallerie-Masse getrennt (welche General von Jork vor sich hertreibe), wahrscheinlich um sich mit Mortier zu vereinigen und dagegen vielleicht Marmont auf die Vereinigung mit Macdonald verwiesen.

Die große Armee mit ihren 6 Corps befinde fich bei Brienne in der furzesten Linie von Langres und Chaumont

nach Paris, und könne mit einiger Anstrengung in 6 Tagen nach Paris marschiren.

Das mit der großen Armee vereinigte Corps von Sacken (nebst einem Detachement von Langeron) hätte seine Nachstuhsen auf der Chausse von Nancy nach Châlons, und mache einen Haupt-Bestandtheil der schlesischen Armee.

Die schlesische Armee, in Echellons zwischen ber Marne und Mainz habe gewiß Macdonald, vielleicht auch noch Marsmont an ber Marne vor sich.

Jork habe ben Befehl, mit seinen 20,000 Mann breist vorzurücken und anzugreisen; er sei im Marsch auf Chalons und verlasse sich auf die ihm zugesicherte Unterstützung.

Dies mache es nothwendig, mit Sacken (bas 7te ber hier versammelten Corps) sofort rechts gegen die Marne abzumarsschiren, die Vereinigung mit York zu bewirken, dadurch den Nachschub zu sichern und längs der Marne in gleicher Söhe mit der großen Armee, welche sich an die Seine zu halten habe, nach Paris vorzurücken.

So würde die schlesische Armee, zwischen der Nord-Armee, welche sich auf Rheims dirigire und der großen Armee die Bersbindung machen, und die Alliirten in der Breite von Rheims bis Tropes keilartig auf Paris vorrücken\*).

<sup>\*)</sup> Zu ben Gründen, welche es nothwendig machten, daß das Corps von Sacken und ein schwacher Theil von Langeron (welche die schlessische Armee repräsentirten, da sich der Feldmarschall bei ihnen befand,) rechts an die En Schellon vorrückende schlessische Armee heranziehen mußte, gehörte ganz besonders, daß in die Front-Linie von Brienne (wo sich Sacken besand) bis Châlons, der Kronprinz von Bürtemberg, der General von Brede und der Graf Bittgenstein gerathen waren, und daß die Herstung der Ordre de Bataille um so nothwendiger wurde, als die Communications-Linien dieser I Corps aus der Schweiz über Langres führten, während die schlessische Armee ihre Communicationen vom Mittelrhein (rechts und links von Mainz) über Nancy hatte, und beide Linien des Nachschubs mit einander parallel laufen mußten, aber sich nicht kreuzen dursten.

Der Kaiser billigte diese Ansicht; er glaubte so wie ich, daß Napoleon von Lesmont über Arcis und Mery zurückmarsschire, er billigte jedoch nicht, daß alle 6 Corps der großen Arsmee ihm in dieser Richtung auf dem Fuß solgen sollten, soswohl weil Napoleon ohnsehlbar die Brücke bei Lesmont abbreschen werde, als weil es besser sei, daß die Garden (welche noch bei Trannes standen) auf BarssursAube zurückgingen, um die große Chaussee von da über Tropes wieder zu gewinnen.

Ich stellte vor:

daß dadurch zwei Marschtage rein verloren würden, und ein Stocken in alle Bewegungen kommen müsse; so wie, daß wir die Brücke bei Lesmont gar nicht bes dürften, da uns die steinerne Brücke bei Dienville für die Garden zu Gebote stehe, von welcher man am linsten Ufer leicht wieder in die Chaussee von Lesmont nach Mery kommen könne;

indeß der Kaiser hatte bereits bestimmt besohlen, mit allen Resserven nach Barssur-Aube zurückzugehen. Meine Gründe wursden durch die Aeußerung widerlegt: von Dienville führe keine Chausse am linken User der Aube, und ohne Chaussee sei bei den schlechten Wegen nicht fortzukommen. Ueberdies marschire Graf Colloredo in dieser Richtung. Ich glaubte politische Gründe zu erkennen, welche dem Kaiser von einer großen Eile bei der Verfolgung abriethen, — mir schien es, als wolle er die Zeit mit Anstand hindringen, um Napoleon das Mittel, durch den Congreß von Chatillon seinen Frieden zu machen, nicht abzuschneiden\*).

Auch schien es mir, daß meine Aeußerung:

Die schlesische Armee könne in ihrem Marsch längs ber Marne mit ihrer Stärke zwischen 50 und 60,000 Mann

<sup>\*)</sup> Bor bem Eintritt in das Cabinet, wo der Kaiser sich befand, hatte ich gehört, daß ein Courier mit neuen Instructionen nach Chatillon abgegangen sei, oder sofort abgehen werde.

sich in ben Besitz von Paris setzen, wenn Napoleon ber großen Armee eine Schlacht anbiete und sie solche anzunehmen geneigt sei,

nicht in dem Sinn des Kaisers war. Bevor ich entlassen wurde, machte ich auf die große Entfernung zwischen der Chaussee von Châlons nach Paris und der Chaussee von Nogent nach Paris aufmerksam, und bat dringend: wenn Wrede, der Kronprinz von Würtemberg und Giulay bei Lesmont über die Aube ginsen, um Napoleon auf den Fersen zu folgen, das Corps von Wittgenstein in dem Zwischenraum der Marne und Aube vorsrücken zu lassen.

Der Raiser sicherte bies zu. Graf Wittgenstein sollte am rechten User ber Aube marschiren, bessen Avantgarbe unter Graf Pahlen zwischen ber Aube und Sezanne. Auch versprach der Raiser, daß außer diesem Corps noch der General Seslawin mit 12 Kosacken=Regimentern zwischen Blücher und Graf Pahlen eingeschoben werden solle. Ich gab für diesen General die Direction über Sezanne und La Ferté-gaucher an.

Die Disposition, welche hierauf mit bem Kommandirenben, Fürst Schwarzenberg, verabrebet wurde, fiel ganz in dem Sinn meines Vortrags an den Kaiser aus.

Blücher war am 4ten Februar mit 24,000 Mann in Sommefous, hatte in der Nacht dieses Tages Sezanne besetzt und dadurch Macdonald und Sebastiani unmöglich gemacht, sich ohne einen bedeutenden Umweg in der Richtung von Paris mit Napoleon zu vereinigen.

hier ging die Nachricht ein, daß Napoleon sich nach Tropes zurückgezogen, also einen Flankenmarsch gemacht habe. Mein Vortrag an den Feldmarschall Blücker war hierauf folgender:

Napoleon ist durch diesen Marsch ganz aus dem Bereich ber schlesischen Armee gerathen. hätte er bei Mery, und barsauf bei Nogent über die Seine gehen wollen, so brauchte er nicht den Umweg über Tropes zu nehmen; er kann also nur

vie Rückzugslinie über Sens eingeschlagen oder aber sich bei Tropes aufgestellt haben, um einige Tage Zeit zu gewinnen.

Im ersten Fall entfernt sich Napoleon immer mehr von der schlesischen Armee und ihr Auftrag wird ein doppelter:

- 1) die französischen Truppen an der Marne von Napoleon getrennt zu erhalten und
- 2) die Vereinigung der schlesischen mit der großen Armee beim Vorrücken längs der Marne für den Fall der Nothwendigkeit auf allen Punkten der Marschlinie durch einen Linksabmarsch vorzubereiten.

Im zweiten Fall werden drei Corps (Colleredo, Grenadier- und Garde-Corps) in Napoleons Fronte, und drei Corps (Kronprinz von Würtemberg, Wrede und Giulay) in seiner linken Flanke ohnweit Tropes stehen, Wittgenstein aber zwischen uns und der Aube.

Hier ist aber keine Veranlassung vorhanden, anders als der erste Fall es für die schlesische Armee vorschreibt, zu verschren, denn an der großen Armee ist es alsdann, uns zur Vereinigung entgegen zu kommen.

Meine Unfichten wurden gebilligt.

Der 5te Februar wurde verwendet, um den sich zurückzieshenden General Sebastiani von der Seine abzuhalten, bei welscher Gelegenheit wir 30 beladene Munitionswagen eroberten, welche einen sehr großen Werth für uns hatten, da das Corps von York die Parks Colonnen Nr. 1, 3 und 5 am Rhein zurückgelassen hatte, dis sie mit der noch nicht abgelieserten Munition gefüllt, nachkommen konnten, und nur die Colonne Nr. 13 mit dem Corps marschirte.

Am 6ten stellte General von Jork die Brücke von Chalons her, am 7ten wurde die Munition ergänzt, und am 8ten singen die Operationen nach folgenden allgemeinen Betrachtungen wieder an. Macdonald war auf der Posisstraße von Châlons über Epernay und Château Thierry zurückgegangen. Bon Epernay bis Château Thierry begleitet ein Höhenzug die Marne. Die Chaussee bleibt im Thal der Marne, Querstraßen (mit Geschüß zu passiren) giebt es gar nicht, folglich war es klar, daß Macsonald die Marne bei Château Thierry passiren mußte. Die Posisstraße führt bei La Fertéssous-Jouarre wieder an's linke User und dann gegen Meaux hin, bei Trilport abermals an das rechte User der Marne. — Es war wahrscheinlich, daß Macdonald über La Ferté zuworkamen, in welchem Fall er dann auf Umwegen und chemins de traverses sich in die Straße von Soissons auf Paris wersen mußte.

Dann aber war seine Vereinigung mit Napoleon möglichst erschwert.

Wenn es hiernach in ber natürlichen Aufgabe für die schlessische Armee lag, die beiden Marschälle von Napoleon getrennt zu erhalten, so blieb die Frage, ob dies nach Zeit und Naum möglich war, ohne beim Vorrücken das gegebene Verhältniß zur großen Armee zu verlieren.

Man durfte annehmen, daß Troyes spätestens den 5ten oder 6ten von uns besetzt sein werde. Arcis war es bereits am 3ten ober 4ten, und da eine Linie von Rheims nach Troyes, die Orte: Epernay, Vertus und Arcis durchschneidet, so mußte am 8ten, wo unsere Operationen von Châlons und Vertus anfinsen, die große Armee um 2 Tage Vorsprung gegen Paris haben.

Mein Vorschlag ging bahin:

Jork folgt Macdonald mit eirea 18,000 Mann nach Château Thierry,

Saden mit circa 20,000 Mann folgt ber Cavalslerie von Sebastiani über Montmirail nach La Ferté und schneibet daselbst Macdonald vom Uebergang ab.

Der rufsische General Olsusiew mit circa 4000 Mann Infanterie und 24 Geschützen, bleibt in Champeaubert und Gegend. Mit ihm werden sich am 9ten oder am 10ten die Corps von Kleist und Capczewitsch, eirca 15,000 Mann stark, vereinigen.

Sezanne bleibt, bis zur Ankunft bes Generals Seslawin vom General Carpow mit feinen Rosacken. Regimentern besetzt.

Diefer Vorschlag wurde genehmigt.

Da wir in ben Besitz von Vitry gekommen waren, welsches sich nicht im vertheidigungsfähigen Stande befand, jedoch Wall und Graben hatte, so schlug ich vor, es schleunig palissadiren zu lassen und durch die bei La Rothière eroberten Geschüße zu armiren.

Diese Vorsichtsmaaßregel wurde genehmigt und es war allerdings sehr wichtig für uns, dadurch einen Platz zu erhalzten, der gegen einen Coup de main gesichert war, allein leider hatte der Ort wenig Räume zur Unterbringung von Lazarethen und Magazinen.

Die Truppen cantonnirten und wurden von ihren Wirthen verpflegt, da die Jahreszeit noch zu rauh war, um regelmäßig zu bivouakiren, und auf Requisition aus den Dörfern zu leben, womit dann zugleich das Plündern unvermeidlich geworden wäre.

Olsusiew cantonnirte am 9ten Februar in Champeaubert, Baye und Etoges hatte Sacken in Montmirail vor sich, York in Dormant zur Nechten, ben General Carpow in Sezanne zur Linken, es konnte ihm also nichts begegnen und ber Feind ihm nicht unerwartet auf ben Hals kommen. — Der General Carpow in Sezanne gehörte zum Corps von Sacken.

Wer konnte baran benken, daß General Carpow, vom Feinde gebrängt, Sezanne verlassen und sich gerade auf Montmirail zurückziehen würde, ohne bem General Olsusiew in Baye ober bem General Blücher in Etoges die geringste Nachricht zu geben.

Im Laufe bes 9ten Februars war eine Meldung vom General Carpow aus Sezanne an den General von Blücher eingegangen: daß seine Rosaden am Sten durch einen von Billenore kommenden Feind nach Sezanne mit Uebermacht zusrückgedrängt worden waren.

Rurz barauf gingen Depeschen aus Bar-sur-Seine vom 6ten Februar ein:

Vom Raiser Alexander,

daß Wittgenstein zu schwach sei und daher Kleist unvorzüglich zu ihm stoßen solle, dagegen Winzingerode mit seinem aus den Niederlanden kommenden Corps an die Befehle des Generals von Blücher gewiesen sei.

Vom Fürst Schwarzenberg,

daß er Napoleon, der sich von Tropes nach Nogent zurückgezogen habe, nicht folge, sondern es vorziehe, links auf Sens nach Fontainebleau zu marschiren.

Rleist solle in der Richtung von Nogent-fur-Seine zu Wittgenstein stoßen, der sich noch zwischen Seine und Aube befinde.

Hiermit war nun eine völlige Abanderung der Disposistion von Brienne eingetreten. Die große Armee breitete ihsen linken Flügel noch weiter links aus und zog die schlesische Armee durch Aleist sich nach.

Was den Feind betraf, so schloß ich aus der Meldung des Generals Carpow und aus den übrigen Nachrichten, daß Napoleon von Nogent über Villenore nach Sezanne detaschirt habe, um die Straße von Sezanne nach Paris in seiner Disposition zu behalten, vielleicht, wenn seine Absicht war, bei Nogent stehen zu bleiben, die schlesische Armee, durch eine Besehung von Sezanne vom weiteren Vorrücken längs der Marne abzuhalten.

General von Gneisenau hielt bas Vorgehen bes Feinbes von Villenore auf Sezanne für eine Recognoscirung ohne alle Bebeutung.

Das Hauptquartier wurde am 9ten Abends von Vertus nach Etoges verlegt.

Am Abend 8 Uhr saß ber Feldmarschall Blücher mit allen seinen zum Hauptquartier gehörenden und im Schloß zu Etoges einquartierten Offizieren am Tisch, als ein russischer Offizier mit dem Ruf "der Feind ist da" in das Zimmer stürzte.
— Ein im Ort zur Deckung des Hauptquartiers einquartiertes russisches Bataillon rückte auf seinen Allarmplat (den Ort vor sich habend) und das Hauptquartier sammelte sich dabei zu Pferde; indeß man hörte keinen Schuß und ersuhr erst später:

feindliche Cavallerie (man hatte nur einige Escabrons polnischer Lanciers beisammen gesehen) hätten das Quartier vom General Olsusiew, Baye, überfallen und wären erst, nachdem verschiedene ihrer Angriffe abgeschlagen waren, auf den Weg von Baye nach Sezanne, wo sie hergekommen waren, wieder zurückgezgangen.

Hierauf trug ich bem General von Gneisenau vor: geschlossene Escadrons von Sezanne kommend, kündigten nicht
allein den Besitz von Sezanne an, sondern ihr entschlossener Angriff deute zugleich auf eine zwischen Sezanne und Baye besindliche offensive Macht.

Daher sei es nothwendig, vor allen Dingen ben General Saden von Montmirail nach Champeaubert zurückzurufen.

Diesem Vorschlag war General Gneisenau völlig entsgegen, ba er sich nicht überzeugen konnte, daß von Sezanne aus Gefahr drohe.

Alle meine Vorstellungen, die ich in der dunkeln Nacht zu Pferde, auf freiem Felde, ohne von einer Karte unterstüßt zu sein, ihm machte, konnten nur bewirken: baß bem General von Sacken die bestimmte Ordre gegeben werde: in Montmirail stehen zu bleis ben und den Marsch nach La Ferté-sous-Jouarre aufzugeben.

Seine Nachrichten mußten ergeben, ob etwas Bebeutenbes über Sezanne gegen Champeaubert anrude.

In biesem Fall könne er, in der Stellung von Champeausbert, zurückgehen.

General von Gneisenau schloß folgenbermaßen:

"Es hängt dann eben so von ihm ab, sich von Montmirail auf Château Thierry zurückzuziehen, wo er mit York gemeinschaftlich über die Marne gehen und sich über Rheims mit Winzingerode vereinigen kann. Nimmt Sacken die Stellung von Champeaubert, so behält er den Rückzug auf Bergeres frei, wo er mit Olsusiew morgen die Corps von Kleist und Capczewitsch, 15,000 Mann stark, zur Aufnahme sindet; dann sind 39,000 Mann hier, 18,000 Mann bei Château Thierry. Wenn sich Sacken auf York zurückzieht, so sind 38,000 Mann bei Château Thierry vereinigt, welche selbsiständig sind und vollkommene Widerstandssähigkeit haben. Wir beshalten dann hier 19,000 Mann."

War eine bestimmte Ordre an General Sacken zum Rückmarsch nach Champeaubert nicht zu erlangen, wie sie allerdings
hätte vom Armee-Commando gegeben werden müssen, anstatt
baß es in die Hände eines untergeordneten Generals gelegt
wurde, entweder stehen zu bleiben oder zurückzusommen und
badurch über das Schicksal der Armee zu entscheiden, so ließ
sich Sacken's Rückmarsch noch erwirken, wenn ein Offizier gesendet wurde, der von allen Meldungen und Verhältnissen genau unterrichtet, sie dem General von Sacken zum Behuf seines Entschlusses vortragen konnte. — Ich wählte dazu meinen
Abjutanten, Lieutenant von Gerlach, der bereits viele Aufträge

an ben General von Sacken ausgerichtet hatte und bem ber General von Sacken besonders gewogen war. Ich instruirte ihn, was er zu bestellen habe, und trug ihm auf, sich vor seisnem Abreiten bei dem Feldmarschall Blücher und General Gneissenau, welche ohnweit von uns hielten, zu melden, während ich noch andere Angelegenheiten besorgte.

Die Ausführung der Ordre vom 6ten aus dem großen Sauptquartier wurde durch einen abgesendeten Feldjäger dem Fürsten Schwarzenberg angezeigt.

Außer den oben erwähnten Ordres, das Corps von Kleist betreffend, war noch ein Befehl vom 7ten Februar aus Barssur-Seine vom Kaiser Alexander eingegangen:

Für ben Fall, daß es der schlesischen Armee gelingen sollte, bis vor Paris zu kommen, so solle sie nicht ein= rücken, sondern die Ankunft der Souveraine abwarten.

Combinirte man dies mit dem Entziehen des Kleist'schen Corps, so durfte man nicht zweiseln, daß der Kaiser Alexander Besorgnisse hatte, die schlesische Armee werde das Object — Paris mit zu großer Leidenschaftlichkeit verfolgen, und daß diese am sichersten gedämpft werde:

- a) durch Entziehung von Truppen (denn Winzingerode konnte sich vor 2 bis 3 Wochen nicht mit der schlesischen Armee vereinigen) und
- b) durch den Befehl, nicht in Paris einzurücken.

Uebrigens zeigen biese verschiedenen Befehle, wie völlig gefahrlos man im großen Sauptquartier noch am 7ten Februar bie Lage ber schlesischen Armee gehalten habe.

Mein Vortrag ging bahin:

Rleist soll auf höheren Befehl nach Nogent birigirt wers ben. Dazu giebt es zwei Wege: — über Arcis und Mern, als ein Friedensmarsch, oder über Sezanne und Villenore als ein Kriegsmarsch, bei welchem bie Kräfte bieses Corps nicht aus der Berechnung des Ganzen kommen. Das Corps von Kleist mußte am 9ten, 10ten und 11ten in Châlons eintreffen. Capczewitsch in Bitry. Beim Friedensmarsch hätten beide Corps sich kreuzen mussen.

Es schien also am zweckmäßigsten: Kleist, Capczewitsch und Olsusiew am 10ten in Sezanne zu concentriren (19,000 Mann) außer General Seslawin, ber bort noch immer erwartet wurde.

Es muß bemerkt werden, daß zur Zeit bieses Beschlusses noch nichts eingegangen war, was auf einen Marsch des Feinbes auf Sezanne deuten konnte.

Mein Antrag, nach welchem die schlesische Armee am 10ten Februar auf den 3 großen Straßen nach Paris gestanden hätte: auf der Posistraße mit 18,000 Mann, auf der kleinen Straße mit 20,000 Mann, auf der Straße von Sezanne nach Paris mit 19,000 Mann (neben sich: Seslawin, Graf Pahlen und Wittgenstein) wurde genehmigt. In Sezanne mußte dann das Weitere überlegt werden, um so mehr als man dort auch auf Nachrichten von Graf Pahlen und Wittgenstein rechnen durfte.

Der Ueberfall von Baye, am Iten bes Abends, brachte um so weniger eine Abanberung ber gegebenen Dispositionen hervor, als der Marsch der Corps von Kleist und Capczewitsch so angelegt war, daß man, wenn die Noth es erforderte, am 10ten beide von jedem Punkt ihres Marsches auf Fère Champpenoise in's Lager von Bergères dirigiren konnte.

In der Nacht vom 9ten zum 10ten ging die Nachricht ein, daß Napoleon mit seinen Garden durch Villenore marsschirt war; ferner am Bormittag des 10ten: daß Napoleon am 9ten in Sezanne geschlasen habe, so wie, daß weder Wittgensstein, noch Graf Pahlen, noch Seslawin sich am rechten User Aube besinde.

Nun wußten wir also, daß Napoleon sich am Wen früh in Sezanne, von der großen Armee unverfolgt, mit einer besteutenden Truppenmasse, und in seinen Projecten durch nichts gehindert, durch nichts gestört befunden hatte.

Bon 3 Dingen mußte er eines gewählt haben:

- 1) Angriff auf Olsusiew,
- 2) Angriff auf Sacken, ohne sich mit Olfusiew einzulassen, ober
- 3) Marsch in der Richtung von La Ferté-sous-Jouarre, um sich mit Macdonald zu vereinigen.

Der 4te Fall: Marsch von Sezanne über La Fère Champenoise in der Richtung auf die Chaussee zwischen Châlons auf Etoges, war dadurch ganz unwahrscheinlich geworden, daß sich am 9ten kein Feind zwischen Sezanne und La Fère Champenoise gezeigt hatte, sondern alles westlich gezogen war.

Mit diesen Nachrichten befand sich nun der Feldmarschall Blücher in der peinlichsten Ungewißheit. Er konnte nicht hans beln, weil er dies Sacken übertragen hatte, von dem noch keine Nachricht eingegangen war.

Gegen Mittag kommt mein Abjutant zurück, und bringt mir die Nachricht:

General von Sacken habe die Vertreibung seiner Rosacken aus Sezanne für eine ganz unbedeutende Sache gehalten, und sei daher von Montmirail nach La Ferté-sous-Jouarre abmarsschirt. — Auf meine Frage: wie ist dies möglich? wie kann er es wagen, so ganz entgegengesett von seiner Ordre zu handeln? — erfahre ich: daß mein Adjutant, als er sich vor dem Abreiten beim Feldmarschall Blücher und General Graf Gneissenau gemeldet, der letzte ihn nach seiner Instruction gefragt und dieser Instruction hinzugefügt hatte:

Sagen Sie bem General von Sacken, wenn er es übersieht, daß bas Bertreiben bes Generals Carpow

aus Sezanne nichts ernftliches ift, so möge er in Gottes Namen ben Marsch auf La Ferté verfolgen.

Mein Adjutant fügte hinzu: Dies sei allerdings ganz gegen die Instruction gewesen, welche ich ihm mündlich gegesben habe, allein da er Besehle vom Feldmarschall Blücher zu überbringen hatte, und General Graf Gneisenau in Gegenswart des Feldmarschalls diesen Zusaß besohlen, so sei ihm nichts übrig geblieben, als ihn treu auszurichten.

Es erschien mir gar nicht unwahrscheinlich, daß General Gneisenau diesen Zusatz gemacht hatte, wohl aber unbegreiflich, daß er mir diese völlige Abanderung aller verabredeten Maaß-regeln verschwiegen hatte. —

Daß nach bem, was wir seit ber Absendung bes Lieutenants von Gerlach erfahren hatten, die von Sacken ergriffene Maaßregel fehlerhaft war, und uns in großes Unglück stürzen konnte, war nicht schwer einzusehen! Ich begab mich sogleich zum General von Gneisenau, ließ meinen Adjutanten in seiner Gegenwart wiederholen, was er mir gesagt hatte, und fragte, ob dies richtig, ob es kein Mißverständniß sei?

General von Gneisenau erwiederte: es sei richtig, er hätte diesen Auftrag meiner Instruction hinzugefügt.

Uebrigens wollte er meine Ansicht, daß bies ein großes Unglück sei, nicht theilen. Es war Mittag, — man hatte noch keinen Schuß fallen hören, Lieutenant von Gerlach war durch Champeaubert geritten, und hatte bort alles ruhig gefunden; General von Gneisenau schloß baher: Napoleon marschirt gesrade auf Montmirail oder gegen La Ferté. — In beiden Fälslen wird Sacken ihm auszuweichen wissen. Der Marsch des Hauptquartiers zur Vereinigung mit den Colonnen von Kleist und Capczewitsch gegen Sezanne wurde angetreten. Auf dem Wege hörten wir Feuer bei Baye. Man tröstete sich damit, daß das Terrain waldig sei und Olsusiew die Gelegenheit gesben werde (in Ermangelung aller Cavallerie) sich zu halten

und ohne Verlust zurückzukommen, doch bald gingen Meldungen ein, daß Olsusiew durch große Ueberlegenheit angegriffen, ihr erlegen habe.

Wir waren in bieser wüsten Gegend bis ziemlich nahe an Fère Champenoise gekommen. Der Marsch nach Sezanne konnte nicht fortgesett werden; wir machten Halt. Die Truppen waren ermüdet und bedurften einiger Ruhe. Das Corps von Rleist konnte unter diesen Umständen nicht von Fère Champenoise nach Nogent dirigirt werden.

Nach der Lage der Dinge war es unerläßlich, mit beiben Corps am andern Morgen bei Bergeres zu stehen und bas Corps von Olsusiew zu sammeln.

Dies geschah. Wir bildeten effectiv eirea 14,000 Mann, barunter 500 Pferde, und in ber Richtung von Chalons eine unermeßliche Ebene hinter uns\*).

Es war war wahrscheinlich, daß Napoleon den Sieg über Olsusiew benuten und uns am Vormittag angreisen würde, da er viel Cavallerie bei sich hatte, die er gegen Montmirail nicht so vortheilhaft gebrauchen konnte, als in den Ebenen der Champagne.

Es wäre mehr als tollfühn gewesen, sich ohne Cavallerie in diese Sbene zu werfen, es wurde daher beschlossen, im Fall eines Angriffs, von Bergeres auf Epernay längs dem Absall der mit Weinstöden bepflanzten Söhen zurückzugehen, wo uns die feindliche Cavallerie nichts anhaben konnte.

Indeß wir wurden nicht angegriffen und der Feind zeigte sich nur hinter Stoges, welcher Ort von ihm besetzt war. Napoleon hatte die Nacht vom 10ten bei Champeaubert bivouafirt. Man mußte also annehmen, daß er nach Montmirail marschirt war, von welcher Richtung her wir auch am 11ten Nachmittag bis zum Abend eine Kanonade hörten.

<sup>\*)</sup> Beibe Corps waren auf 17,000 Mann angeschlagen, indeß 3000 Mann waren noch um 4 Tagemärsche zurud.

Wäre Sacken in Montmirail stehen geblieben, anstatt nach La Ferté zu marschiren, so konnte er sich nach Vissort ziehen, mit dem General von York vereinigen, und dort mit eirea 38,000 Mann Napoleons weitere Schritte ruhig abwarten, eventualiter sich bei Chateau Thierry über die Marne ziehen.

Die Communication bes Feldmarschalls mit Saken war unterbrochen; indeß blieb über Epernay die Verbindung mit York, durch welchen wir am 13sten Vormittag wußten, daß Saken nach einem glücklichen Gefecht Macdonald am 10ten bei Trilport über die Marne getrieben und also völlig von Napoleon getrennt hatte.

In der Nacht vom 10ten hatte General von Saken ben Marsch Napoleons nach Champeaubert und den Marsch einer Avantgarde gegen Montmirail erfahren. Um 11ten war er gegen Montmirail zurückmarschirt, mußte aber bei Vieux-maissons sich gegen Napoleon formiren, der ihm bereits aus Montmirail entgegen kam.

So weit gingen die Nachrichten, als am 13ten eirea 800 Pferbe vom Corps von Rleist im Lager von Bergeres eintrafen, womit das Corps, wenigstens nicht ganz ohne Cavallerie vorrücken konnte.

Der Angriff auf Etoges, von wo Marmont belogirt und bis Fromentières verfolgt wurde, erfolgte noch an demselben Tage.

Der Feldmarschall blieb in Champeaubert, von wo am folgenden Morgen ber Marsch auf Montmirail fortgesett wurde.

Bei Bauchamp wurde das Gefecht von Sause aus sehr heftig, und der Feind zeigte ungewohnte Kühnheit nebst vieler Cavallerie, welche ungewöhnlich dreist bis zwischen unsre Bastaillonsmassen kam. — Ein KosacensOffizier, der das RosakstensDetachement im Hauptquartier des Feldmarschalls kommanstirte, nahm einen Rittmeister von der alten Garde gefangen, der ihm sagte: daß Napoleon sich uns gegenüber besinde und

einen Nachtmarsch von Château Thierry gemacht habe, wo bie Corps von Sacken und York nach zweitägigem Gefecht über bie Marne getrieben worden seien.

Dies war die erste Nachricht über den Ausgang der Gestechte vom 11ten und 12ten, welche übrigens durch die Aussfagen mehrerer Gefangenen bestätigt wurde.

Wir waren genöthigt gewesen aufzumarschiren und uns gegen die Angriffe der Cavallerie zu vertheidigen, welche ganz gut durch die Artillerie unterstützt wurden.

Die feindliche Infanterie war noch im Marsch burch Bauschamp begriffen, und in der Berlängerung unsers rechten Flüsgels zeigte sich eine uns umgehende Cavalleries Masse.

Unsere Stellung war sehr unvortheilhaft, Kleist auf bem rechten, Capczewitsch auf bem linken Flügel, die Chaussee in unserer Mitte. Unser Marsch und Angrist hatte seinen Zweck verloren; die Corps von Sacken und York waren in Sichersheit, und da wir einen überlegenen, im Vorrücken begriffenen Feind vor uns hatten, so war es Zeit uns selbst in Sicherheit zu bringen, ehe die seindliche Infanterie zum Gesecht herankam.

Der Rückzug wurde angetreten. Ich beobachtete den Marsch der seindlichen Cavallerie um unsern rechten Flügel herum, erstannte den Weg, die sie marschirte und ihre Tête, so daß ich auf meiner Karte die Entsernung abmessen konnte, welche sie bis zur Sbene zwischen Champeaubert und dem Wald von Stoges zurückzulegen hatte, denn dies war der Punkt, wo uns Gefahr drohte, wenn wir nicht früher mit der Infanterie dasselbst ankamen, als die feindliche Cavallerie, welche nach meisner Schähung aus etwa 6000 Pferden bestand.

Beim Antritt des Rückzuges beschloß der Feldmarschall nebst dem General von Gneisenau, beim General Capczewitsch zu bleiben, und ich sollte, vom rechten Flügel die Umgehung beobachtend, das Maaß der Bewegung angeben.

Wir wurden auf dem rechten Flügel gar nicht gedrängt, gar nicht ernsthaft verfolgt. Der General von Kleist marschirte so start er konnte, um auf der Plaine bei Champeaubert früster als die feindliche Cavallerie zwischen dem Wald von Etoges und einem großen Teich, tem Durchgang von etwa 1000 Schritt Breite, den der Feind passiren mußte, anzukommen.

Ich sendete meinen Abjutanten an ben russischen General Udom\*) ab, um ihn aufzusordern, den Wald an diesem Durchsgang zu besetzen, ich empfahl tem Feldmarschall durch mehrere hinter einander abgesendete Offiziere die größte Eile beim Rückzuge, da ich sah, daß der General Capczewitsch ganz ohne Noth sich aushielt und in zeitraubende Kanonaden einließ. Der Feldmarschall hatte so eben den General Capczewitsch wesgen der Ruhe gelobt, mit welcher er sich zurückziehe, als mein erster Offizier die größte Eile empsehlend, ankam. Er wurde unfreundlich angelassen.

Der zweite und dritte wurde berb und terber ausgescholsten, und auf meine wiederholten Borstellungen, daß die Entsfernung zwischen Rleist und Capczewitsch immer größer werde, ließ mir ber Feldmarschall sagen:

wenn Kleist nicht so übermäßig laufe, so würde alles geschlossen bleiben.

Ehe ich noch auseinander seten konnte, wie es durchaus nöthig sei, daß das Corps von Rleist mit dem rechten Flügel am Walde, mit dem linken an dem Teich der seindlichen Cavallerie den Zugang zu der Sbene sperre, von wo uns dann weiter hin gar nichts begegnen konnte, kam ein Besehl an den General von Kleist, auf der Stelle zu halten, und Capczewitsch abzuwarten.

General Rleift gehorchte, obgleich er bereits am Teich angefommen war und nur noch 1500 Schritt zu bem Durchgang

<sup>\*)</sup> General Udom befehligte die Ueberrefte des Corps von Olfufiew von circa 1800 Mann und 15 Gefchuten.

hatte, ben er besetzen wollte, und ben die feindliche Cavallerie ohne Infanterie und Artillerie gar nicht forciren konnte. In dieser Zeit kam auch mein Adjutant zurück, der den General Udom nicht an dem Wald von Stoges, sondern nahe an Stoges im Rückmarsch gefunden hatte, zu welchem er durch den General Capczewitsch beordert war.

Also auch dieses so wichtige Erleichterungs = Mittel zum Rückzug entging uns.

General Kleist sendete seine Cavallerie voraus, welche die Stellung zwischen Teich und Wald einnahm (etwa 1200 Pferde); er fragte beim Feldmarschall an: ob er nicht seinen Marsch dis zum Durchgang fortsetzen dürse, aber ehe die Ant-wort ankommen konnte, hatte sich die seindliche Cavallerie in vielen Treffen hinter einander formirt, trieb die Kleist'sche Cavallerie gegen Stoges dis in den Wald zurück, und befand sich hiernach bereits auf der Ebene, welche wir mit der Infanterie durchschreiten mußten, als General Capczewitsch mit seinen Teten aus Champeaubert kam.

Sier war es, wo der Feldmarschall und General Gneisenau meinen Borschlag annahmen, unsere zahlreiche Artillerie auf der Chaussee in die Mitte zu nehmen und das Corps von Capczewitsch rechts derselben, das Corps von Kleist links, in dicht aneinander gedrängten Bataillons-Massen, im länglichen Viereck, ohne allen Aufenthalt bis zum Eingang in den Wald von Etoges fortmarschiren zu lassen. Dort angekommen, mußte nach meiner Berechnung die Dunkelheit eintreten. Ich sollte an der Queue dieses Bierecks (welche beim Rückzuge die Tete bildete), den Marsch dirigiren und das Maaß der Bewesgung angeben; der Feldmarschall wollte in der Mitte bleiben. Die Chaussee von Champeaubert nach dem Walde von Etoges lief längs eines unbedeutenden Söhenzuges, den sie zur Rechten ließ und auf welchem das Corps von Capczewitsch mit 3 Bataillons an der Spize, und einer gut bespannten russischen

halben Batterie reitenber Artillerie, welche ber Chaussee nicht bedurfte, fort marschirte.

hier, wo ich die Umgehung ber feindlichen Cavallerie vollständig übersehen konnte, blieb ich mit den Truppen im auten Schritt, verbinderte ben Artillerie = Offizier, ber ein Deutscher war, die gegen uns aufmarschirte Cavallerie mit Rugeln zu beschießen, sondern wies ihn an, sich auf ein Keuer mit zweilöthigen Rartätschen vorzubereiten. Das Rleift'sche Corps, auf welches die feindliche Cavallerie fenkrecht ftieß, murbe unaufbörlich angegriffen, wies jedoch die anprellende feindliche Reite= rei nicht allein tapfer gurud, fondern blieb fo gut im Marsch, baß ich bas Maag meines Schrittes beibehalten konnte. Das Feuer an ber Tête (jest Queue) zeigte, baß fie von Champeau= bert her ftark gedrängt murbe. Wir mochten bis babin gekom= men fein, wo ber Weg nach Baye und Seganne rechts abgeht, als ber General Gneisenau mich aufsuchte, und bie Ent= fernung, die wir noch bis zum Walbe gurudzulegen hatten, meffend, ausrief: "Unfre Anstrengungen sind vergeblich, wir fommen nicht nach Etoges, wir muffen uns rechts auf Geganne werfen." - Das Ungunftige unfrer Lage und bas tattische Verhältniß bes Augenblicks konnten biese Unsicht unterftugen. Wir hatten zur Rechten Weinberge, in benen Cavallerie ber Infanterie nichts anhaben konnte.

Ferner näherten wir uns der russischen leichten Garbe-Cavallerie und konnten auf eine Verbindung mit ihr rechnen, sobald wir Bape erreicht hatten, bis wohin der Rückzug übrigens leichter auszusühren war, als über die Sbene bis zum Walde von Stoges. Gegen diese Bewegung sprach aber: daß wir eine, für unsere Infanterie unverhältnißmäßig große Zahl von Geschüßen mit uns führten, welche auf dem chemin de traverse durchzubringen für die Kräfte unserer Bespannung bebenklich blieb. Die Artillerie mußte übrigens nach dem Verlassen der Chaussee von der Infanterie umgeben bleiben, da der Feind sich bereits auf dem Wege nach Baye befand, ein Umstand, der die Benutung der Weinberge für die Infanterie vereitelte, wenn man nicht das Geschütz Preis geben wollte. Endlich aber hätte die Wendung rechts einen solchen Zeitverlust herbeisgeführt, daß der Feind seine aus Champeaubert desilirenden Batterien herandringen konnte, um unser längliches Viereck mit Kartätschen zu beschießen und dieß konnte nur dadurch vermiesden werden, daß wir im scharfen Schritt auf dem Wege nach Etoges blieben.

Wenn aber bei einer Wendung rechts nach Seganne wir bie Gefahr nicht abwenden konnten, ben vereinten Angriffen ber Artillerie und Cavallerie auf bem Schlachtfelbe zu erlie= gen, wie viel ungunftiger als bas taktische Berhältniß ware noch das strategische gewesen! — Unser Rachschub und unsere Berpflegung mar auf Chalons birigirt. General Udom und unfre vom Schlachtfeld vertriebene Cavallerie hatten fich in biefer Richtung zurückgezogen und erwarteten uns in Etoges ober im Lager von Bergeres, wo sich unfre Bagage und bie mitgeführten Lebensmittel befanden. Marschirten wir auf Geganne, fo konnte es immer nur in ber Absicht geschehen, um ben Marais-be-St.=Gond herum die Berbindung mit bem Ge= neral Udom und Chalons wieder zu gewinnen. Wir hatten 2 Meilen bis in's Lager bei Bergeres auf einer bekannten Chaussee zurüdzulegen, wo wir Stroh und Lebensmittel fanben. Sezanne mar eben so weit von uns, aber niemand fannte die, als febr grundlos beschriebene Strafe. Db wir ben General von Diebitsch in ber Nacht auffinden wurden, und ob feine Instruktionen ihm gestatten würden, uns am folgenden Tage zu geleiten, mar fehr problematisch. Indeß felbst angenommen, wir brachten unfre ermudeten Truppen ohne

einen Mann Cavallerie bis Sezanne, blieben bort ohne Les bensmittel, ohne Stroh und Holz liegen, so standen wir 4 Meilen vom Lager bei Bergeres und 8 Meilen von Chalons.

Wenn General Udom, von dem wir völlig getrennt wasen und nur über Sezanne Nachricht zubringen konnten, am andern Morgen seine Lage erkannte, so blieb ihm nichts ansteres übrig, als sich bei Spernay (2 Meilen von Bergeres) über die Marne oder nach Châlons (4 Meilen) zurückzuziehen. In ein Gesecht konnte er sich nicht einlassen. — Dieß war eine Betrachtung, nach welcher wir es gar nicht hätten wagen konnen, von Sezanne nach Bergeres zu marschiren, wir wurden genöthigt, unsern Marsch auf Châlons, den natürlichsten Bereinigungspunkt mit den Sorps von Jork und Sacken, zu nehmen; dieser Marsch aber in einer Entsernung von 8 Meilen, ohne alle Cavallerie und durch eine völlige Plaine mit hungerigen und so ermüdeten Truppen, hätte uns einer schimpslichen Niederlage ausgesest.

General Gneisenau, bem ich diese Gründe für und ges gen die Rechtsbewegung mit möglichster Kürze auseinanders setzte, prüfte sie mit aller Ruhe, und als ich ihn bringend bat:

Lassen Sie es bei der Disposition, wir schlagen uns bestimmt zum Walde von Etoges durch, wenn wir sest zusammenhalten; ich bohre Ihnen das Loch dazu. Aber wir dürsen nicht einen Augenblick unsern Marsch verzögern, denn in einer Viertelstunde kann die reistende Artillerie des Cavalleries Corps, welches uns umsgangen hat, eintressen, und dann droht uns die Gesfahr, daß die Bataillons-Massen locker werden und die Cavallerie eindringt.

Wohlan, erwiederte Gneisenau, so lassen wir es bei ber Disposition. Gehen Sie mit der Tête frisch vorwärts, ich werde dafür sorgen, daß Alles geschlossen folgt. Und so gesschah es benn auch. Ein feindliches Cürasser Regiment fors

mirte sich zu einer Attaque auf die russischen 3 Bataillons an der Spise. Es waren zufällig die eben erst angekommenen neu formirten Bataillone. Ihre Commandeure ließen Halt und fertig machen; sie ließen den Feind auf 60 Schritt heran, ehe sie Feuer commandirten. Anstatt daß das erste und zweite Glied der Tête Feuer geben sollte, schoß das ganze Bataillon, und gab das Schauspiel von 3 pots-à-seu. Nichts hinderte die Cürassiere, in die Bataillons Massen einzubrechen, denn kein Pferd, kein Mann war gefallen, aber sie waren umgekehrt. Dieser Augenblick mußte benutt werden, um den unersahrenen Soldaten glauben zu machen, daß sie eine Heldenthat gethan hätten. Ich rief ihnen mein Hurrah kräftig zu, und perrot und perebonschek thaten ihre Wirkung. Es wurde frisch angetrezten, die Tambours schlugen Marsch und die sämmtlichen Tamsbours der beiden Corps solgten in diesem Schlage nach.

Nun jagte ich mit der russischen reitenden Artillerie den Cürassieren nach, um sie zu verhindern, durch das Frontemaschen uns auf's Neue den Weg zu verlegen. — Der junge Ofsizier, den ich aufgesordert hatte, nicht eher abprozen zu lassen, als die er den Gegner mit Kartätschen erreichen könne, folgte mit verhängtem Zügel und kam, ohne alle Bedeckung dem Gegener so nahe, daß sein Eiser ihn zur Tollkühnheit fortgerissen hatte. Die Cürassiere hatten Fronte gemacht, als sie die erste Lage der zweilöthigen Kartätschen erhielten, worauf sie im schnellsten Tempo rechts ab über die Chausse dahin jagten, wo sie hergesommen waren, und uns den Weg zum Walde völlig offen ließen, den wir auch ohne weitere Angrisse auf die Tête erreichten als es eben dunkel zu werden begann.

Dagegen hatten die andern Seiten des länglichen Viersecks, vorzüglich die dem Cavalleries Corps zugewendete des Corps von Kleist, noch viele Cavalleries Angriffe zu bestehen, welche von den Massen mit lobenswerther Kaltblütigkeit abges

wiesen wurden, ohne, was hier die Hauptsache war, sich im Marsch aufhalten zu lassen.

Am Walbe angekommen, ging meine Aufgabe bahin: bie beiben, auf die schmale Chaussee beschränkten Corps, in Einer Colonne ohne Stoden weiter zu schaffen.

Es gehörte allerdings einige Zeit dazu, um das längliche Viereck in den Wald zusammen zu drücken, allein wenn die Truppen an der Queue, rechts und sinks an der Lisière des Waldes, und, ihn gut besetzend, die Zeit ihres Einsügens in die Colonne abwarteten, so konnte die Cavallerie ihr gar nichts mehr anhaben, und die von Champeaubert herankommende Insanterie mußte den Wald in der Dunkelheit angreisen, wobei der Feind keine besonderen Vortheile hatte. Da um diese Zeit noch 2 Bataillone an der Queue verloren gegangen sind, so muß dieß durch sehlerhafte Anordnungen veranlaßt worden sein.

Der Angabe gemäß, hatten diese Bataillone ben Feind für Freund gehalten, was in der Dunkelheit auch unsern Gegenern begegnete, denn als der Feldmarschall am Eingang des Waldes neben seiner desilirenden Colonne hielt, fanden sich mitten in seiner Umgebung versprengte seindliche Cürassiere ein, welche jedoch bald erkannt und vertrieben wurden.

Die Truppen erhielten ben Befehl, in's Lager von Bersgeres gerade eben so wieder einzurücken, wie sie es Tages zusvor verlassen hatten. Alles marschirte frisch und in guter Ordenung auf der Chaussee fort, die Divisionen durch kleine Intervallen getrennt. Die Division des Prinzen August war die lette und wurde nicht auf der Chaussee verfolgt. Als sie in Stoges eintras, was der Feldmarschall mit allen übrigen Truppen passirt hatte, sand sie den Feind aus den Seitenstraßen dringend, der so eben auf einem Richtwege von Champeaubert daselbst eingedrungen sein mußte, und es entstand ein Gesecht, was uns viel Menschen kostete, weil eine Brücke über einen

fumpfigen Graben einbrach, und die Zurückgebliebenen, auf sich selbst angewiesen, sich nicht alle durch Umwege auf ber andern Seite wieder einzusinden vermochten. Wir kamen um Mitternacht, mit dem General Udom und unserer Cavallerie vereinigt, im Lager von Bergeres an, aus welchem wir nach einigen Stunden Ruhe nach Châlons aufbrachen, wo wir am 15ten Februar gegen Mittag eintrafen\*).

\*) Der englische Schriftseller Mitschel hat eine Relation von bem für die schlesische Armee so ungläcklichen 14ten Februar veröffentlicht, nachdem er alles sorgfältig studiert hatte, was sich über die Gefechte dieses Tages im Buchhandel besindet. Man darf nicht daran zweiseln, daß ihm daran gelegen war, die Wahrheit zu ergründen. Auch hat er die Lage, und den zur That übergegangenen Willen der schlesischen Armee ganz richtig aufgefaßt. Wenn sich aber dennoch Irrthümer eingeschlichen haben (wie dieß bei den Erzählungen so verwickelter zum Theil nächtlicher Kriegsbegebenheiten unvermeidlich ist), so legt dieß den noch Ledwoch die Pflicht aus, sie aufzuklären, damit keine Unrichtigkeiten auf die Nachwelt kommen.

Die schlesische Armee wäre am 14ten Februar ohne bedeutenden Berluft und vor dem Dunkelwerden in Etoges angekommen, wenn der Feldmarschall, sich in der Langsamkeit seines Rückzuges gefallend, über diesen Umstand nicht gänzlich die Berabredung vergessen hätte, daß es mir übertragen war, während des Rückzuges, und auf

bem rechten Flügel, bas Maaß an Zeit anzugeben.

Um den erhaltenen Auftrag auszuführen, ritt ich mit einigen Offizieren so nahe als möglich an der feindlichen Umgehung von Höhe zu Höhe, erkannte die Richtung so wie die Absicht des Marssches, und konnte die Karte und den Chronometer in der Hand die Entfernungen mit dem Zirkel abnehmen, welche die Teten noch zurückzulegen hatten, um diese Entfernung, in Zeit verwandelt, mit der Zeit zu vergleichen, welche wir bedurften, um den Wald von Etoges zu erreichen. Die reitende Artillerie des uns umgehenden seindlichen Cavallerie Gorps konnte wegen der grundlosen Wege nur Schritt sahren, ihrer Cavallerie nicht folgen, und war daher noch weit zurück.

Diese Berechnungen ergaben: daß die schlessische Armee, wenn sie im guten Schritt blieb, in Etoges sein konnte, ehe die Artillerie des Cavallerie-Corps angekommen sein konnte. Die Cavallerie (wenn sie sich in Trapp sehte) konnte allerdings auf der Ebene aufmarschirt sein, ehe wir daselbst ankamen, allein was

wollte sie ohne Artillerie ausrichten.

Der General von Rleift sab unsere Lage gerade eben so an, als ich, und mißbilligte die Antworten, welche ich auf meine Meldungen

In Châlons zeigte sich nun alles in einem andern und rosenfarbneren Licht.

Lon bei beiden Generalen von Sacken und von Jork waren Nachrichten eingegangen, nach welchen sie in ben beiben nächsten Tagen bei Chalons eintrafen.

Dem Intendanten der Armee war am 7ten Februar aufsgegeben worden, in Chalons ein Magazin zu etabliren, wovon bie schlesische Armee 14 Tage leben konnte.

Wir fanden die Infanterie= und Cavallerie=Detachements, welche zur Beitreibung ber Ausschreibungen gegeben waren,

erhielt um so mehr, als die Ankunft seines Corps am Wald von Stoges für das Ganze von Bichtigkeit war, während sein Zurückhalten dem Sorps von Sapzzewitsch gar keine Bortheile brachte. Indeß, selbst nachdem General von Kleist den Befehl zu hatten pünktlich befolgt, und erfahren hatte, daß Udom nicht am Walde stehe, sah er, so wie der Prinz August und ich, unsere Lage keines-weges als eine solche an, welche nicht zu einem guten Ausgang führen könne. Der Feldmarschall und General von Gneisenau hatten die Truppen zu einer hartnäckigen Bertheidigung von Shampeaubert angewiesen, was sie zwar in Folge meiner Gegenvorstellungen aufgaben, was sedoch den sichersten Beweis giebt, daß auch sie unsere Lage nicht für so gefahrvoll hielten, als sie dem Schriftsteller Mitschel erschienen ist. Wenn derselbe meinen Ausruf:

"Bir muffen fest zusammen halten,"
als einen Beweis angenommen hat, daß es eine Antwort auf eine Aeußerung habe sein sollen: "wir muffen auseinander laufen, mufsen uns retten, so gut wir können," ober noch mehr; "wir muffen uns ergeben," so wäre diese Boraussetzung völlig unrichtig. Ich habe eine solche seige Aeußerung nicht gehört, muß aber auch gegen die Möglichkeit protestiren, daß sie von einem Offizier der beiden Armee-Corps herrühren könne. Bei dem Geist, der die schlessische Armee beseelte, muß ich sogar bezweiseln, daß sie über die Lippen eines gemeinen Soldaten gekommen sind. Eine Marketenderin, wenn sie sich so geäußert hätte, wäre ausgeprügelt worden.

Meine Worte bezogen sich auf das bei den Gefechten beliebte Auseinanderhalten der Brigaden, was auf einer völligen Sbene und gegenüber einer so großen Masse Cavallerie der Gefahr aussetzte, daß einzelne fühne Reiter in die Brigade = Intervallen jagten und uns verleiteten, in der Sitze des Gefechts auf einander zu schießen, oder durch Anhalten die kostdare Zeit zu verlieren.

und bebeutende Magazine. — An Fourage (welche vorzüglich selten war) befand sich so viel in zwei Kirchen aufgehäuft, daß bie Armee damit auf 10 Tage ausreichen konnte.

Ein angekommener Transport von Schuhen bedte bas Besbürfniß der Corps von Saden und von York.

Wir hatten dadurch die Mittel, entweder unfre Verstärkuns gen abzuwarten, oder mit Lebensmitteln versehen, auf's neue gegen Paris vorzurücken.

Das Verlangen bes Fürsten Schwarzenberg, in Gemeinsschaft mit ber schlesischen Armee an der Seine eine Schlacht zu liefern, bestimmte den Feldmarschall, am 19ten Februar links abzumarschiren, so daß die Corps von York und von Sacken nicht einmal zwei Tage Zeit zu ihrer Herstellung behielten.

Die Wiedervereinigung der schlesischen Armee in Châlons bildet einen natürlichen Ruhepunkt, und hiermit ist die Gelesgenheit geboten, um die Kritik des Generals von Clausewis von der Schlacht bei La Rothière bis zur Mitte Februar, gründlich zu prüsen.

Diese Kritik sindet sich im 7ten Bande seiner hinterlasse= nen Werke, Feldzug von 1814, der im Jahr 1835 bei Dümler in Berlin erschienen ist.

Bereits vor dem Erscheinen dieser Werke haben sich Schriftssteller bewogen gefunden, kritische Bemerkungen über die Begesbenheiten dieses Feldzugs zu veröffentlichen, aber theils auf unrichtige Facta gedaut, theils ohne Sorgfalt und Gründlichskeit zusammengestellt, theils mit so schwachem Urtheilsvermögen, daß es sich nicht der Mühe lohnte, sie zu widerlegen. — Hier aber, in der Person des Generals von Clausewiß, tritt ein Mann auf, dem es an nichts mangelt, als an der richtigen Darstellung der Begebenheiten und den Motiven des Handelns, der in dem sesten Glauben steht, er habe alle seinen Fäden der Berwickelungen in seiner Hand, und dessen Tadel man oft

beitreten müßte, wenn alles so gewesen ware, wie er es sich gebacht hat.

Sier also ist eine Widerlegung an ihrem Play.

In der Geschichts-Erzählung dieses Abschnitts von Seite 335, §. 10. ab, ist fast alles entstellt. Die Seite 339 besteht fast ganz aus Unrichtigkeiten.

Der erste und vorzügliche Tadel des Generals von Claussewiß betrifft die Trennung des Feldmarschalls Blücher vom Fürsten Schwarzenberg nach der Schlacht von La Nothière. Seite 398 heißt es:

"Anstatt den Sieg burch Verfolgung und Zertrummes rung des feindlichen Hauptheeres zu benuten, trennt sich Blücher und Schwarzenberg."

Seite 335 und 336 ist berechnet, daß die alliirten Trupspen bei La Rothière, ohne die Garden, ohne Colloredo und Wittgenstein, (welche sich ganz in der Nähe befanden) 74,000 Mann, Napoleon aber nur 40,000 Mann stark, waren.

Da nun bie Garben, Colloredo und Wittgenstein aus 60,000 Mann bestanden, folglich die alliirte Armee 134,000 Mann gegen 40,000 Mann stark war, so fragt es sich: wie diese mehr als dreifache Stärke es hätte anfangen sollen, sich ohne Verpstegung auf einer Straße hinter Napoleon herzu-wälzen?

Und wenn nun 110,000 Mann hinter Napoleon blieben, 25,000 Mann sich rechts schoben, kann man dies einen Gegensat ber Berfolgung nennen?

Seite 399 wird dieser Marsch Blücher's voreilig und fehlerhaft genannt.

Seite 400, baß man burch biefes Ausweichen Blucher's von ber geraden Linie abkam.

Seite 405, daß die Verbündeten nach dem Siege von La Rothière übermüthig wurden.

Seite 406, daß man sich aus Unentschlossenheit und Mans gel an Einheit getheilt habe.

Wenn der Kritifer Seite 415 und 416 die Verhältnisse der vorrückenden schlesischen Armee ganz richtig auseinanders sept, um zu deweisen, daß die Blücker'schen Truppen mit guster Deconomie gebraucht worden sind, so ist es um so weniger erklärlich, wie er den Marsch tadeln kann, nach welchem Blücker am 4ten mit Tagesanbruch in Sommessous, und am 5ten ebenso in Sezanne war.

Durch biese Bewegung war Macdonald entschieden von Napoleon getrennt, während die große Armee mit 7 Corps in ihrer Richtung blieb und das 8te, bei der Schlacht von La Rosthiere von der schlesischen Armee abwesende Corps gar nicht bedurfte, gar nicht vermissen konnte.

Der Aritiser wurde ohnfehlbar anders geurtheilt haben, wenn er alle Facta gekannt hatte, wie sie hier aktenmäßig auseinander gesetzt sind.

Aber welche wunderbare falsche Vorstellung er sich von den Motiven zu der Schlacht von La Rothière machte, zeigt S. 417, wo er behauptet: Schwarzenberg habe keine Schlacht liefern wollen, sondern nur Blücher mit einem Theil seiner Kräfte eine Schlacht versuchen lassen.

Die Sache hängt folgendermaßen zusammen:

Am 29sten Januar um Mitternacht, als der Feldmarschall die brennende Stadt Brienne mit Napoleon vor sich hatte, und aus guten Gründen (Napoleon zeigte an diesem Tage wenigstens 30,000 Mann) am folgenden Tage keine Schlacht annehsmen wollte, konnte der Feldmarschall in zwei verschiedenen Richtungen zurückgehen;

1) auf der Chausse nach Joinville, woher er gekommen war und wo er den General Landkon fand. In dieser Rich= tung war am Morgen der Graf Pahlen mit der Avant= garbe von Wittgenstein gekommen, bessen ganzes Corps sich wahrscheinlich bereits daselbst befand.

Am 31sten konnte daher in der Richtung von Joinville, der Feldmarschall sich mit York und Wittgenstein vereinigt haben, wo sich dann eine Streitmasse von 65,000 Mann bildete, welche der Napoleon'schen so überlegen war, daß die Alliirten nicht auszuweichen brauchten. — Das war die natürliche, die einsachste Bewegung, und zugleich die einladendste. Der Feldmarschall konnte sich aber auch

2) auf der Chaussee, welche nach Bar-sur-Aube führt, zurückziehen. Diese Chaussee bildet von Bar-sur-Aube bis Trannes ein langes Defilée, von welchem die Stellung bei Trannes die tête de pont macht.

Beim Marsch auf Joinville stand es Napoleon frei, sich in den Besitz dieses Desilées zu setzen und die große Armee in die Verlegenheit zu bringen, ihre Kräfte in unwegsamen Gegenden nicht entwickeln zu können.

Der Feldmarschall brachte daher ein Opfer, als er die Stellung bei Trannes bezog, aber er brachte es der Pflicht, und der Fürst Schwarzenberg hat dies besser erkannt als der Kritiker.

Nachdem Blücher bei Trannes stand, hing es ganz von der großen Urmee ab, ob sie manöveriren oder schlagen wollte.

Das erste konnte sie über Tropes, mahrend Blücher bie Stellung bei Trannes hielt; bann wurde Napoleon genöthigt, seine Stellung bei Brienne zu verlaffen.

Fürst Schwarzenberg zog die Schlacht vor, und hatte Recht. Er übergab das Commando des Centrums dem Feldmarschall Blücher, der das Terrain und alle Localitäten von Brienne kannte, und das ist wiederum lobenswerth.

Die Schlacht, bei welcher wir 65 Kanonen eroberten, war also kein Versuch, sondern mit dem Vorsatz begonnen, baß

wenn die engagirten 4 Corps sie nicht burchsetzen konnten, die Reserven ebenfalls gebraucht werden sollten. Daß die Reserven nicht zum Gefecht kamen, kann Schwarzenberg nicht zum Borwurf gemacht werden, sie standen auf dem Schlachtseld bereit.

Daß Wittgenstein auf dem rechten Flügel uns gegen Macsbonald und Sebastiani deckte, und Colloredo auf dem linken Flügel gegen Mortier, und daß diese beiden Corps dem Gessecht entgingen, mag getadelt werden — indeß hätte dann der Kritiker angeben sollen, wo er sie verwendet haben würde?

In der Fronte hatten wir mehr Truppen, als wir entwickeln konnten, und Wrede überflügelte Marmont bereits.

Der Vorwurf, daß die Alliirten nach dem Siege von La Nothiere übermüthig geworden wären, trifft am allerwenigsten zu. Er paßt nicht auf die große Armee, welche demüthig genug über Bar-sur-Aube auf Troyes marschirte, und nicht auf den Feldmarschall Blücher, der sich vom 3ten Februar bis zum Sten mit nichts anderm beschäftigte, als sich in Chalons ten Nücken frei zu machen und sich aus Vitry einen Wassenplatzu schaffen. Am Sten Februar Morgens, als Napoleon sich noch in Nogent befand, stand der Feldmarschall in der Linie von Epernay nach Etoges, also in keiner Art einladend für Napoleon, der den Marsch gegen Sezanne doch am Tage zuvor beschlossen haben muß, da er am Iten nach Sezanne kam. Sacken rückte aber erst am Iten nach Montmirail, wodurch sich für Napoleon eine Aussicht auf Erfolg erössnete.

Wenn aber Saden zufällig ben 9ten bei Etoges stehen gesblieben wäre, was hätte benn ber als meisterhaft gepriesene Marsch Napolcons ihm gebracht? Nichts, als verlorene Zeit. D'rum wollen wir aufrichtig sein — das Glud hat ihn bei biesem Zuge begünstigt.

In der Erzählung der Begebenheiten vom Sten Februar ab, fommen wieder eine Menge Unrichtigkeiten vor.

Seite 422, daß Blücher bestimmt habe, Sacken und Jork follten fich bei Montmirail vereinigen, woran er nicht gedacht hat.

Seite 423. Blücher sei in der Richtung auf Sezanne marschirt, wo er Napoleon vermuthet, und seinen Feind auf Fere-Champenoise verfolgt habe.

Ein Stillstehen Napoleon's in Sezanne war weber vers muthet, noch befand sich zwischen Sezanne und dem Feldmarsschall ein Feind.

Seite 423, 424, daß York später als Sacken in Montmis rail angekommen sei; — York war gar nicht baselbst.

Seite 425, daß Blücher die Niederlage seiner Corps am 13ten Februar im Lager von Bergeres erfahren habe; er erfuhr sie aber erst am 14ten mährend bes Gefechts.

Seite 426. Napoleon kommt mit 40,000 Mann gegen Blücher, der 55,000 Mann hat. — Soll heißen: der ebenfalls 40,000 Mann, aber in 3 Theile getheilt hat, denn die nachsfolgenden 15,000 Mann können nach Raum und Zeit weder zum Gefecht von Olsusiew, noch zu denen von Sacken und York herangezogen werden.

Was ist bei einer so unrichtigen Darstellung von einer auf selbige gebauten Kritik zu erwarten? Aber noch nicht genug.
— Außer, daß der Kritiker viele Dinge ganz falsch weiß, — weiß er andere gar nicht. Dahin gehört: daß das Corps von Kleist zur großen Armee abgerufen, und dagegen Winzingerode dem Feldmarschall zugewiesen war.

Seite 428, nennt er den Marsch nach Fere = Champenvise eine nicht wöllig durchdachte Bewegung.

Seite 429, tadelt er nochmals diese Bewegung und fagt: Blücher wollte ein Zugpflaster anwenden, wo ein Aderlaß nösthig war.

Dies beweist hinlänglich, daß der Kritifer Blücher's Mostive gar nicht kannte, ihm aber frisch weg falsche untergelegt hat, welche er als solche im voraus erkannt, leicht zu tadeln hat.

Batte er gewußt:

- 1) daß Kleist abgerufen war, und
- 2) daß Blücher im Glück wie im Unglück sich immer gleich der gehorsamste und pünktlichste von allen Unter-Feldherrn war, der nie Schwierigkeiten machte, immer treu ausführte, was ihm aufgetragen war, damit sich das ihm gesschenkte Vertrauen fortsetze und er um so freier handeln konnte, wenn er allein stand, hätte er alles das geskannt, er hätte hier, wie Seite 416 sagen müssen: daß die Truppen der schlessischen Armee mit guter Deconomie gebraucht wurden.

Seite 430 findet sich wieder ein dem Feldmarschall Blüscher angedichtetes Motiv,

am 13ten ging Blücher vor, weil er Bonaparte im Abmarsch gegen die große Armee glaubte.

Auf derfelben Seite ist nun fein Vorgehen an diesem Tage getadelt, und zwar in Folge zweier völlig unrichtiger Facta,

- 1) daß er am 10ten den beiden Corps den Befehl geschickt habe, fich bei Montmirail zu vereinigen,
- 2) daß er am 13ten vor dem Abmarsch, die Niederlage feiner Corps erfahren habe.

Wenn in folden wichtigen Punkten die Materialien falsch sind, fo ist es nicht möglich, etwas anderes als verkehrte Urtheile zu fällen.

Rehren wir jest zu ben weiteren Begebenheiten gurud.

Wie nach der Aufforderung des Fürsten Schwarzenberg der Feldmarschall Blücher sich den 21sten Februar mit ihm verseinigte, um eine Schlacht zu liefern, wie Blücher sich nochmals wieder von der großen Armee trennte und sich nach der Schlacht von Laon, am Tage der Affaire von Feres Champenoise wies

terum zum Marsch nach Paris mit ter großen Armee vereinigte, tas alles sintet sich im 7ten Abschnitte zur Kriegsgeschichte ter Jahre 1813 und 1814 so vorgetragen, daß es keiner Berichtigungen oder näherer Aufschlüsse bedarf, so wie tenn
auch ter Kritiker über die Märsche, Entschlüsse 2c. seinen Beifall bezeigt.

Der General von Winzingerobe, ber zur Zeit ber Trennung bes Feldmarschalls von ber großen Armee (23sten Februar) in Rheims ankam, war ein friegserfahrener Soldat, in ben man das Vertrauen setzen konnte, er werde zu einem klar vorgeschriebenen Zweck die rechten Mittel ergreisen. Um 26sten Februar hatte General Winzingerode dem Feldmarschall aus Rheims gemeldet:

> er werde seinem Befehl gemäß von Rheims in ber Richtung von Meaur vorrücken.

Dieser Vormarsch fonnte nach bem Terrain und ben Straßen nicht vortheilhafter Statt finden, als von Fismes über Dulchy le Chateau.

Nach ter Nachricht vom 26sten aus Rheims konnte Winzingerote bequem am Isten ober 2ten Marz bei Dulchy eingetroffen sein, und so erwartete es ber Feldmarschall.

Aber ber General von Winzingerobe, anstatt ben Anweissungen seines Feldberrn zu folgen, hatte sich mit bem General von Bulow vereinigt, um Soissons zu erobern, ein elendes Nest, von Czernitschew mit einigen Bataillons genommen und wieder verlassen, in welches sich Cadres und Rekruten geworsten hatten. Und dieses Nest schlossen 47,000 Mann schlagferstige Truppen ein, anstatt dazu höchstens 6000 Mann zu verswenden.

Selbst als Winzingerote burch ben aus La Ferté-sous= Jouarre abgefertigten Adjutanten erfahren hatte, baß ber Feld= marschall am rechten Ufer ber Marne war, blieb er, ohne sich zu rühren, in dem Thal der Aisne in Cantonnirungs-Duartieren liegen.

Es war beschlossen, daß wenn der Feldmarschall die Gesnerale von Winzingerode und Bülow mit 40,000 Mann, oder auch Winzingerode allein mit 30,000 Mann fand, er mit einisgen 80,000 Mann die Schlacht gegen Napoleon, der nicht 50,000 Mann entgegenstellen konnte, annehmen und in die Offensive übergehen wollte.

Dies mußte aufgegeben werden, da keine Truppen der Nord-Armee sich bis zum 2ten März Abends in Dulchy-le-Château mit der schlessschen Armee vereinigt hatten.

Der Rückzug hinter die Aisne war beschlossen; man wollte bie Bagage los sein und sendete sie voraus über Fismes und Berry-au-Bac. —

Die Armee sollte sich erst gegen Mittag in Marsch setzen und zwar der Bagage nach Fismes solgen, wo sich eine starke Stellung hinter der Vèle fand, aus welcher man ohne Schwiesrigkeit bei Pontavaire und Verry über die Aisne gehen konnte.
— General von Winzingerode schrieb in der Nacht vom 2ten auf den 3ten über die angefangenen Unterhandlungen zur Caspitulation von Soissons mit einer Wichtigkeit, als ob dadurch seine Kräfte und die der davorstehenden 47,000 Mann völlig in Anspruch genommen wären.

Der Feldmarschall, der es übersah, daß, wenn Soissons bis zum 4ten des Morgens nicht in unsern Händen war, dessen Blockabe aufgehoben werden mußte, der aber die Mittel dazu gar nicht kannte, und nicht wußte, welche Uebergangsmittel Winzingerode sich bei Vailly bereitet hatte, begab sich nach Busancy. Auf dem Wege dahin ging die Meldung ein, daß Soissons capitulirt habe, und nichts mehr einen Durchmarsch hindere. In Soissons konnte man allerdings am bequemsten über die Aisne kommen, deshalb schlug ich vor, die Bagage ziehen zu lassen, den Truppen jedoch, welche sich noch auf der

großen Straße von Dulchy nach Soissons befanden, ehe sie rechts von berselben abgingen, den Marsch über Soissons ans zuweisen.

Dies wurde genehmigt und ersparte ihnen einen Umweg. Bei der ersten Entrevue zwischen dem Feldmarschall und seinen beiden neuen Feldherrn, war ich nicht zugegen, weiß also nicht, ob tadelnde Worte gefallen sind. Nur so viel kann ich versischern, daß der Feldmarschall eine große Vorliebe für Winzinsgerode hatte, den er zu den vorzüglichsten europäischen Sabreurs zählte, und daß er Vülow wegen seines seurigen ritterlichen Charakters liebte.

Indeß konnte er es gar nicht vergessen, daß er um die Schlacht bei Dulchy gebracht war, da dem "Prahlhans," dem Napoleon, (so nannte er ihn, seit der Fürst Wenzel Lichtenstein ihm seine letzte Conversation mit Napoleon erzählt hatte) eine tüchtige Tracht Schläge so nothwendig wäre.

Später, als ber Feldmarschall in der Stadt Svissons seine Corps bei sich vorbeimarschiren ließ und Bülow an seiner Seite stand, war ich zugegen. Unsre Leute sahen merkwürdig aus. Bom Bivouac-Rauch geschwärzte magere Gesichter, dem Lurus des Nassrmessers seit langer Zeit entfremdet, aber mit dem Ausdruck der Energie und körperlichen Kraft, in zersetzten Mänteln, kümmerlich geslickten Hosen, unangestrichenem Lederzeug und unpolirten Wassen. Die Cavallerie auf magern ungeputen, aber wiehernden Pferden, — alles in ächt kriegerischer Haltung.

Meine Augen wendeten sich immer unwillführlich auf Büslow und seine Umgebungen, in deren Gesichtern ich um so mehr glaubte lesen zu können, was in ihrem Innern vorging, als ich so eben einem Truppentheil des Bülow'schen Corps begegsnet war, in glänzend schöner neuer Uniform, weiß und rothbäckig, mit zierlich gekräuselten Locken und blinkenden Waffen. "Den Leuten wird einige Ruhe wohl thun," sagte Bülow mit

großem Ernst von unsern zerlumpten Solbaten, und bas mochte in seinem Innern ohngefähr heißen: also so sollen meine Leute auch bald aussehen! Bon seinen Umgebungen verlautete mehr.

Der General Gneisenau, aus der Zeit, wo der Tugendbund eine Macht war, mit mehreren biefer Männer, Die er als tüchtig und ehrenwerth kennen gelernt hatte, befreundet, fragte mich: ob ich ben Eindruck bemerkt hatte, ben unfre gerlumpten Truppen auf unfre geputten gemacht hätten? und theilte mir lachend mit, wie einer seiner alten Freunde ihm eine Vorlefung über die Mittel, die Truppen zu schonen, gehalten habe. Dies Rapitel konnte nach meiner Meinung zu keiner Beränderung feiner Ansicht führen, ba General Gneisenau fich felbst nie schonte, und felbst zu viel leistete, um wenig von andern zu fordern. — Auch ich war mit einigen folden Phrasen regalirt worden, allein damit war es auch abgemacht, weil ich den Sat aufstellte, daß die rothbädigen schmuden Jünglinge bes Bulow'schen Corps noch viel zu thun hatten, bis sie unsern gerlumpten Soldaten ber ichlesischen Armee, aus benen ber Wind schon alle leichte Spreu gesichtet habe, gleich kommen würden.

Am folgenden Tage hatte ich eine Unterredung anderer Art zu bestehen. — Das Zusammenschmelzen des Corps von York und von Kleist, zu einer Zeit, wo (wie jeder voraussehen konnte) der Friede nicht mehr fern war, wurde als ein betrüsbendes Ereigniß aufgestellt, weil dann jede Macht der Verbünsdeten nach dem Maaß ihrer Kräfte, welche sie zum Friedenss-Congreß mitbringe, mitsprechen und aus dem Kriege Vortheil ziehen würde.

Dies gestand ich in der Theorie zu, schlug jedoch die entswickelten intellectuellen Kräfte so viel höher als die materiellen an, daß ich gerade aus den abgerissenen, an alle Entbehrunsen gen gewöhnten, bewährten, und von ganz Europa respectirten Soldaten der schlesischen Armee, den Eindruck berechnet wissen

wollte, ben jede billige preußische Forberung auf die Verbunbeten machen wurde.

Ich fühlte mich in dieser Discussion so überlegen, daß ich sie nicht fortsetzen mochte, weil die Sache, für welche ich sprach, rein, die meines Gegners hingegen, auf's wenigste gesagt, nicht rein war.

Die Art, wie der Feldmarschall seit der Eröffnung des Krieges gehandelt hatte, lag klar vor; er hatte sich deren nicht zu schämen. Der Zufall leitete ihn zu der Rolle eines Borsfechters, und wie er ohne Affectation dahin gekommen war, so konnte er auch ohne Affectation nicht aus seiner Rolle fallen.

Bülow hatte in 3 Schlachten ritterlich entschieden, und bie Ehre der preußischen Armee eben so gut gewahrt, als die Corps ber schlesischen Armee. Die Umftande hatten seinem Corps nicht so viel Entbehrungen aufgelegt, er war begunftigt, und batte nicht nöthig gehabt, zu bivouakiren. — Wer wollte ihn beshalb tabeln! - aber ein Verdienst lag nicht barin, und ihn erhaben, über ben Feldmarschall stellen wollen, weil biefer feine Truppen burch Bivouacs ober forcirte Marsche anstrengen mußte, war eine Arroganz. Mehr als bies war es aber, wenn Bulow's Umgebungen ihren ungeschlagenen Feldherrn aus dem Grunde über den Feldmarschall stellen wollten, weil dieser sich so eben hatte von Napoleon einzeln schlagen laffen und sich vor ihm zurudzog, mahrend jener einen verfallenen schlechten Plat mit einer schwachen Garnison zum Capituliren genöthigt hatte. - hier borte ich benn auch zum erstenmal bie Unsicht, bag es bem Feldmarschall schlecht gegangen sein wurde, wenn bas Corps von Bulow ihm nicht Soiffons geöffnet hatte, um über bie Aisne zu kommen. — Diese Anmagung wies ich auf ber Stelle zurück.

Man hatte zu ber Unterhandlung über bie Capitulation von Soissons einen Mann gebraucht, der in dem Ruf eines sich überschäßenden Windbeutels stand, und dessen Ansicht, als

ob er etwas ganz Außerorbentliches gethan hätte, burch bie hers vorgerufene Meinung im Bülow'schen Corps unterstützt wurde, als sei er ber Erretter bes Feldmarschalls gewesen.

Späterhin, als Briefe von der großen Armee ankamen, ergoß sich alles in Glückwünschen, daß der Feldmarschall und die brave schlesische Armee durch die Uebergabe von Soissons so wunderbar vom Untergange gerettet worden sei.

Dem General von Gneisenau war dieses wahrhaft lächers liche Gerücht so empfindlich, daß er nach dem Ursprung forschte, und mir einige Zeit darauf fagte:

ber General Bülow habe sich in einem Bericht an ben König so ausgebrückt, daß man hätte annehmen müssen, ber Feldmarschall wäre ohne die Capitulation von Soissons verloren gewesen.

Das waren die Mittel, welche angewendet wurden, um bem Fall von Soissons eine Wichtigkeit beizulegen, welche den Einschließungsmitteln und dem Mangel an Entgegenkommen der schlesischen Armee entsprach.

Indeß, das hätte hingehen mögen, da es ohne Einfluß auf die Gegenwart und Zukunft blieb. — Aber die alten Freunde des Generals Gneisenau nahmen seine Zeit mit großem Ersfolg in Anspruch. Ich fand ihn nach jeder solchen Unterredung zerstreut, verdrießlich, ja, einige Tage darauf sah der sonst so klare Mann unsre Lage unbehaglich, kritisch und gefahrvoll an. Als ich darauf mein kleines Zettelchen aus der Tasche holte, und die aus den Tagesrapporten gezogene Combattanten-Zahl der an der Aisne vereinten Armee von mehr als 100,000 Mann mit der Stärke des uns gegenüberstehenden Napoleon verglich, ferner den Dienst in Anschlag brachte, den wir der großen Arzmee durch die Bewegung gegen Paris geleistet hatten, und wie jeht Alles auf ein glückliches Ende hindeute, da trat der sonst selbstständige Gneisenau mit den Besorgnissen vor, beim Friedens-Congreß wegen der Schwäche unster Armee keinen

guten Frieden erhalten zu können, und zwar in berfelben Gestankenfolge, fast mit benfelben Worten, als ich sie von ben Bülow'schen Umgebungen vernommen hatte.

Diese Ansicht von Gneisenau nachsprechen zu hören, war bas, was ich am wenigsten auf ber Welt erwartet hätte. — Auch ergriff es mich tief, da ich sogleich die Folgen dieser salsschen Richtung übersah, wenn es mir nicht gelang, ihn wieder in den richtigen Weg einzulenken.

Ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, daß nichts sich so schwer widerlegt, als ein unrichtiger Schluß in der Politik, wenn er durch ein darauf gestüstes Benehmen bereits festges wurzelt ist. — Gneisenau wollte etwas vermeiden, wozu er von vorn herein hätte annehmen müssen, daß unsre Alliirten tütstisch und treulos an uns handeln würden. Dies von dem Raiser Alexander annehmen und vor der Welt durch General Gneisenau geltend machen zu wollen, war eine Idee, die nur aus einem intriganten oder schlecht organissirten Kopfe kommen konnte. — Ich fühlte, daß ich nicht vermochte, eine Widerlegung mit der nöthigen Ruhe und ohne Bitterkeit zu führen; ich sich daher die politische Frage ganz in den hintergrund, und sprach lediglich gegen den Sah, den Gneisenau als Resultat abgeleitet hatte, nämlich:

wir mussen aus dieser activen Kriegführung in eine passive übergehen. Die große Armee mag endlich auch einmal etwas thun.

Solche Worte klingen am Abend vor einer Schlacht nicht ans genehm, und ich hatte vollauf zu thun, das Unvermeidliche einer Schlacht nachzuweisen, wir mochten uns activ oder passiv besnehmen.

Man hatte Gneisenau die Vorstellung aufdrängen wollen, Napoleon werde uns nicht angreisen, sondern ruhig abziehen, wenn er uns in der starken Stellung von Laon finde. Greise er uns jedoch an, so sei dies ein unsehlbarer Beweis seiner großen Uebermacht, und dann empfehle die Klugheit, sich in keine Schlacht einzulassen, sondern unter dem Schutz unserer überlegenen Cavallerie das Gefecht geschickt abzubrechen. Auf solche Crocodillen-Schlüsse blieb mir nur die Erwiederung, daß ich hoffe: daß, wenn uns Napoleon angreise, wir nach alter Gewohnheit, wie in den Schlachten an der Kathdach, Leipzig und La Rothière ihm zu rechter Zeit entgegen gehen würden, damit der bei Groß-Beeren, Dennewiß, Leipzig und der Erosberung der Niederlande wohl erworbene Ruhm der Nord-Armee nicht durch das Commando der schlesischen Armee auf's Spiel gesetzt werde.

Hiermit mußte ich mich begnügen; ich bachte: kommt Zeit, kommt Nath. Meine Gegner gewannen indeß immer mehr Feld, und leider mußte ich bemerken, daß mein Verhältniß zum Gesneral von Gneisenau sich täglich mehr verschob.

Statt ber sonst offnen und vertraulichen Berathungen wurben meine Anträge einsilbig und kalt, als nicht zu den politischen Verhältnissen passend, zurückgewiesen, und ich fühlte mich nicht frei von Vitterkeit, da ein fremder Einfluß dem Mann eine ganz schiefe Nichtung gegeben hatte, der durch seine Stellung zum Feldmarschall Blücher und das Vertrauen, welches dessen großer Kriegsruhm den Souverainen und allen Alliirten eingestößt hatte, einen so bedeutenden Einfluß auf die Besendigung des zweisährigen Kampses übte, der nichts anderes mehr erforderte, als eine kurze Fortsehung der Anstrengungen, welche dem großartigen Charakter Gneisenau's so ganz entsprachen. Wenn ich in meinem Serzen tief verwundet und niedersgedrückt war, so trachtete ich um so mehr dahin, in meinen Dienstpssichten unverändert zu bleiben.

Am 5. März kam feindliche Kavallerie bis vor Corbeny, ohne daß dem Feldmarschall etwas gemeldet war. Am sten März als vom General Winzingerode der Anmarsch Napoleons gesmeldet wurde, und der Besehl zur Versammlung der Corps

auf bem Plateau zwischen ber Nisne und Lette gegeben war, begab sich ber Feldmarschall mit seinem Gesolge gegen den linsken Flügel. Ich ritt schnell voraus. Alls ich bei Eraonne einstras, war das Tirailleur-Feuer der aus 2 Bataillons bestehenden Arriergarde gerade in tiesem Ort. Das Corps von Binzingerode war eine Stunde rückwärts auf dem Plateau versammelt. Dem ausdrücklichen Besehl entgegen war also die Arriergarde nicht am Uebergang bei Berry, das Corps nicht bei Eraonne aufgestellt, wo sich für ein Corps eine außerordentzlich starke Stellung besand, vor der Fronte eine bedeutende Sbene lag, gerade, was wir bei der großen Ueberlegenheit an Cavallerie bedurften.

Das verlorene Eraonne wieder zu nehmen, war ganz unsmöglich, ta die Arriergarde nur aus 2 Bataillons bestand, und Winzingerode mit dem Corps viel zu weit entfernt war. — Ich benachrichtigte den Feldmarschall durch einen ihm entgegensgesandten Offizier von dem Berlust von Craonne und der starsfen Stellung, welche Napoleon dadurch gegen und gewonnen habe, als Folge des Ungehorsams des Generals von Winzinsgerode.

Ich ritt tem Feldmarschall entgegen und hielt folgenden Bortrag: General Winzingerode, anstatt sich mit seinem Corps in der ganz unüberwindlichen Stellung bei Craonne aufzustellen, seine zahlreiche Cavallerie in der Ebene vor sich, hat diese Sbene nebst Craonne Napoleon überlassen, der nun auf dem Plateau eben so fest etablirt ist, als wir. Ihn in seiner geswonnenen sesten Stellung angreisen, würde sehr viel Menschen kosten und um so weniger rathsam sein, als bei diesem Ansgriff keine llebermacht helsen kann, da ber Angreisende nicht mehr Menschen in's Gesecht zu bringen vermag, als der sich Bertheibigende.

Da nun Napoleon ohne alle Frage felbst jum Angriff übergehen wird, indem ihn bie Zeit brangt, uns aber nicht,

fo würde sein Angriff abzuwarten sein. Dann aber muß ber größte Theil unserer nahe an 20,000 Mann starken Cavallerie, die wir auf dem Plateau nicht brauchen können, davon weggezogen werden, und da wir auf dem Plateau Stellung hinter Stellung sinden, in denen nicht mehr als 10,000 Mann entwickelt werden können, und die Besehung von zwei hinter einsander liegenden Stellungen mit einer Reserve von 20,000 Mann hinreicht, den Napoleon'schen Kräften ohne Gesahr zu widersstehen, so schlage ich vor:

- 1) die Corps, welche im Marsch sind, sofort anzuweisen, baß sie auf dem Plateau halten und bivouakiren, wo sie gestunden werden,
- 2) daß ein Cavallerie-Corps von 10,000 Pferden mit 40 Geschüßen reitender Artillerie gebildet wird, welches sofort links abmarschirt, über die Lette geht, und sich auf Corbeny dirigirt, von wo es Napoleon bei Tages Anbruch in den Rücken fällt\*).
- 3) Das Corps von Bulow fogleich nach kaon, zu beffen Bestehung abmarschiren zu lassen,
  - 4) York und Kleist mit Tagesanbruch marschfertig, und
- 5) die Corps von Winzingerode, von Saden und von York zur Vertheidigung des Plateau's aufgestellt zu lassen\*\*). Die Genehmigung meines Vorschlags erfolgte auf der Stelle. Winzingerode, der gegen den Feldmarschall einige nichtsfagende Ausslüchte vorbrachte, und in seinen Aeußerungen sich sehr besreitwillig zeigte, Napoleon zu vernichten, bewirkte dadurch, daß ihm der Feldmarschall das Commando der 10,000 zur Umgeshung bestimmten Pferde übertrug. Ich erschrack nicht wenig,

<sup>\*)</sup> Diefer Vorschlag wurde gemacht um 5 Uhr Nachmittag. Um 6 Uhr wurde es dunkel. Die zurückzutegende Entfernung betrug in Raum 4 Stunden, und es war in Zeit dazu gegeben 12 Stunden.

<sup>\*\*)</sup> Diese 3 Corps hatten eine Gesammtstärke von circa 70,000 Mann.

als ich biese Ernennung hörte, und zweiselte keinen Augenblick, baß bie Sache verunglücken würde. —

Mir hatte es als bas einfachste, natürlichste geschienen, baß ber Feldmarschall mit diesen 10,000 Pferden in eigener Person über die Lette ging, ihren Marsch auf Corbeny förderte, dann York und Kleist an das rechte User der Lette auf einen solchen Punkt zog, von welchem man dem vorrückenden Napoleon in die rechte Flanke, und wenn er sich nicht daran kehrte, in den Rücken ging.

Bas wäre aus Napoleon geworden, wenn er bei Bray im Gesecht mit Sacken verwickelt, durch York und Kleist über Ailles oder Baucler umgangen, und durch das Cavalleries Corps mit Artillerie unterstüßt, genöthigt wurde, nach 3 Seiten Fronte zu machen, ohne einen andern Rückzug zu behalten, als die unwegsamen Thäler vom Plateau bis zur Aisne. An der brückenlosen Aisne und dem besetzten Soissons mußte ein solscher Rückzug immer mit einer völligen Niederlage enden.

Die Umgehung burch bas Cavallerie-Corps wurde burch bie Schuld bes Generals von Winzingerobe nicht ausgeführt. Dem Feldmarschall blieb nichts übrig, als dies den General von Sacken wissen zu lassen, und ihm ben Rückzug auf Laon zu befehlen.

Zu spät kam aber dieser Befehl auf dem Plateau an. Ein äußerst blutiger Kampf hatte begonnen.

Saden zog sich seiner Instruction gemäß von einer Stellung zur andern bis nach Froidemont. — Napoleons heftigkeit in der Berfolgung, bei der er jedoch Saden nichts anhaben konnte, zeigte, was für Resultate wir gehabt haben würben, wenn Winzingerode seinem Auftrag gemäß gehandelt hätte.

In einer großen Verstimmung kamen die russischen Corps bei Laon an. Der Verlust an Todten und Blessirten der Corps von Saden und Winzingerode war bedeutend, unverhältnismässig groß aber an höheren Offizieren.

Die ruffischen Generale sahen bieses Gefecht als gang uns nuß, und bie Gebliebenen als völlig zwecklos geopfert, an.

Sie sprachen ben Feldmarschall nicht frei, obgleich ber Fehler von einem ber Ihrigen begangen war. — Der Feldmarschall hätte wissen müssen, daß ber bequeme und ungehorsame Winzingerode nicht zu einem solchen Commando geeignet war.

Wenn ber Ausfall bes Tages auch nicht in bem Sinne ber Bülow'schen Umgebung sein mochte, so hatte ber Zufall gewollt, daß in ihrem Sinn die preußischen Truppen babei gar keinen Verlust erkitten.

General Gneisenau fühlte indeß anders, und äußerte sich im Allgemeinen gegen mich. — Ich hatte eine Unterredung mit dem General von Bülow, nach welcher ich schließen mußte, daß die Ansichten des Schonens der preußischen Truppen nicht von ihm ausgingen, und daß er an der Bearbeitung des Gesnerals von Gneisenau keinen Theil hatte. Die russischen Generale von Sacen, Graf Woronzof, Wasiltschikof und Andre sprachen mit gewohnter Offenheit, wodurch ich übersah, daß die Ansichten von dem "aus dem Gesecht halten" der preußischen Truppen, ihnen fremd und unbekannt waren. Ich suchte zu beruhigen, zu besänstigen, und indem ich es völlig abläugenete, daß irgend eine Veränderung in den Grundsäten der schlacht, welche uns bevorstand und hoffentlich den Krieg beendigen werde.

Der General von Gneisenau war von seinen alten Freunsen den dergestalt belagert, daß es mir sehr schwer wurde, ihn alslein zu sehen, was er wahrscheinlich auch vermeiden wollte, da er meine Abneigung gegen die politischen Grundsätze dieser Freunde kannte. Dis dahin hatte meine Gesundheit den grossen Anstrengungen getrott, mit denen meine Geschäfte unversmeidlich verbunden waren. An die Unterbrechung des Schlass war ich gewöhnt, denn selten verging eine Nacht, in der ich

nicht mehrere Male geweckt worden wäre; meine natürliche Seisterkeit erhob mich über die gewöhnlichen kleinen Verdrießlichkeisten. Der Aerger seit der Ankunft in Soissons hatte aber dersgestalt gewirkt, daß mich am 7ten Abends ein starkes Fieber besiel, was sich am 8ten fortsetzte.

General Gneisenau wußte, daß ich bereits seit dem Abmarsch von Mery die Stellung von Laon sehr sorgfältig studirt und alle ihre Bortheile und Nachtheile reislich erwogen hatte. Er selbst hatte sich mit diesem Gegenstande gar nicht beschäftigt, sondern verließ sich auf meine Studien bei der Bessehung der Stellung und der aus derselben zu ergreisenden Offensive. Daher brauchte er mich, und zwar um so nothwendiger, als sich in Laon kein höherer Offizier befand, der sich darauf vorbereitet hatte, aus der Stellung die möglichen Vorstheile zu ziehen.

Aus Napoleons Bewegungen ließ sich schließen, daß er und bei Laon angreifen wurde.

Die Kosaken hatten einen Secretair Napoleons in ber Gegend von Craonne eingefangen und nach Laon gebracht. Es war ein Deutscher, ein Hannoveraner, der bereits 1806 in's Geheim französische Aufträge an den preußischen General von Le Coq nach Hameln ausgerichtet hatte.

Besonnen in seinen Antworten, schien er es sich zur Aufsgabe gestellt zu haben, Napoleons Macht und Hülfsmittel zu übertreiben, und jeden Einzelnen, der mit ihm sprach, mit affectirter beutscher Treuherzigkeit glauben zu machen, Napoleon sei mit 60—70,000 Mann zur Schlacht von Travnne marschirt, und habe zwei über Fismes kommende Marschälle mit circa 20,000 Mann hinter sich.

Ein treuherziger Deutscher, als Privat=Secretair Napo= leons angestellt, war an sich ein Widerspruch. Zufällig war mir der Mann dem Namen nach als so verächtlich bekannt, daß ich in seiner jetigen Lage mich begnügen konnte, ihm bei solchen Aeußerungen in's Gesicht zu lachen.

Dieser Lumpenkerl wurde bei Gneisenau eingeführt, und statt daß er sonst vor ihm ausgespuckt haben wurde, fanden seine Aussagen bei ihm Eingang, so daß er (wie ich es späster erft erfuhr) an diese Stärke Napoleons glaubte.

Ich nahm am Sten März alle meine Kräfte zusammen, und nachdem die Aufstellung der Armee hinter der Höhe von kaon geordnet war, ging ich in einen langen Bortrag über die Details unserer Stellung und die zu ergreisenden Maaßeregeln ein. Gneisenau stimmte bei, und legte einen Werth darauf, daß meine Gesundheit mir verstatten möge, die auf den folgenden Tag vorauszusehende Schlacht mitzumachen. Mein Fieber hatte am andern Morgen so weit nachgelassen, daß ich bis zum Abend, wo es heftig wiederkehrte, meinen Dienst verssehen konnte.

Die Schlacht von Laon, so wie die Fehler Napoleons, und wie sie von unserer Seite benutt wurden, sind durch mein Werk "zur Kriegsgeschichte" bekannt.

Ich bemerke nur, was hierher gehört, daß ich von dem Augenblick an, wo der Nebel sich verzog, mit meinem Fernrohr an eine alte Mauer des ruinirten Schlosses von Laon gelehnt, die 3 Zugänge beobachtete, welche Napoleon zum Marsch auf Laon zu Gebot standen.

Daß er unsern rechten Flügel angreisen ober umgehen würde, hatte ich als das Allerunwahrscheinlichste betrachtet, weil dort unsre Stellung die größte Stärke hatte. — Höchst erwünscht mußte es für uns sein, wenn das offensive Gesecht auf der Straße zwischen Laon und Rheims Statt haben konnte, weil in die ser Richtung der General Graf St. Priest in den nächsten Tagen mit 16,000 Mann ankommen mußte, oder bereits angekommen war.

Der Berg und die Stadt kaon war mit 17,000 Mann besetzt, und diese Besatzung reichte vollständig hin, um den überlegensten Gegner so lange an ihrer Wegnahme zu hindern, bis seine Angriffe in die Flanken und Rücken genommen waren.

90,000 Mann standen hinter dem Berge verdeckt, um die Bertheidigung des Berges so lange zu unterstüßen, bis der Angreifer murbe geworden war, wodann man ihn durch eine fräftige Offensive und bedeutende Uebermacht erdrücken konnte.

Das war die allgemeine durch die Localität gebotene Dissposition. Run traten aber besondere Umstände ein.

Die Garnison von Soissons hatte den Besehl, sich über La Fere an die Armee bei Laon heranzuziehen, und man konnte annehmen, daß sie am Iten Mittag auf der Chaussee von La Fere nach Laon eintressen werde. Dies bedingte eine Ausstellung, welche bis zum Iten Mittag den vorgeschriebenen Marsch der Garnison von Soissons sicherte. Hiernach wurde das Corps von Winzingerode am 8ten vorwärts und zugleich parallel der Chaussee von La Fère, das Dorf Classy vor sich besetzt, aufsgestellt.

Nachdem am 9ten um 10 Uhr Morgens, viel früher als erwartet, der General Rudczewitsch mit der Garnison von Soissons hinter Laon eingetroffen war, hörte der Grund auf, das Corps von Binzingerode in seiner vorgeschobenen Stelslung zu belassen, und dieses Corps würde die Ordre erhalten haben, sich in die verdeckte Stellung hinter den Berg zu zieshen, wenn nicht ein ganz neu eingetretener Umstand etwas ans deres vorgeschrieben hätte.

Der feindliche linke Flügel auf der Chaussee von Soissons wurde, nachdem der Nebel gefallen war, von uns so schwach erkannt, daß mit Bestimmtheit angenommen werden mußte, mit dieser geringen Truppenzahl kann Napoleon unmöglich einen Angriff auf die starke Stellung von Laon wagen.

Nun wußten wir zwar (gegen Mittag), daß sich eine feindliche Colonne auf der Chaussee von Rheims im Marsch auf Laon befand, jedoch konnte vernünftiger Weise nicht angenommen werden, daß zwei auf eine so große Entfernung getrennte Flügel ohne ein Centrum zu einem ernsten Angriss schreiten würden.

Meine Vermuthung ging daher dahin: daß entweder noch ein Centrum über Bruyeres erscheinen werde, oder aber Naspoleon sich mit Marmont zu vereinigen beabsichtigte, es sei dadurch, daß er sich rechts oder daß Marmont sich links schob.

Im ersten Fall war das Corps von Winzingerode bei der Hand, um (mit seinem linken Flügel am Pivot Laon) Naspoleon festzuhalten, oder ihm bei den Uebergängen über den Ardons Bach, Chivy und Leully, Niederlagen beizubringen, und später bei der allgemeinen Schlacht mitzuwirken.

Ich machte ben Vorschlag, ben rechten Flügel noch baburch zu verlängern, daß ber ausgezeichnete General Wasiltschifof ben Auftrag erhalte, mit seiner Cavallerie und zahlreicher reistender Artillerie durch Clacy um den feindlichen linken Flügel herumzugehen.

Durch diese Maaßregel blieb das Corps von Binzinges rode ungeschwächt in seiner Stellung, und General Wasiltschis kof unabhängig in seiner Bewegung.

Ließ Napoleon sich eine solche Umgehung gefallen, so konnte man annehmen, daß er die Absicht habe, sich rechts, Marmont entgegen kommend, zu schieben.

Jebe andere Offensive der schlesischen Armee mußte aussgesetzt bleiben, bis die Absicht Napoleon's aufgeklärt war. — Mein Vorschlag wurde genehmigt. Noch ehe Wasiltschikof bis Mondsenskannais gekommen war, rückten feindliche Abthei lungen auf Ardon vor und setzten sich darin fest.

Wir blieben in der Defensive, bis man mittelst Fernröheren erkannte, daß Napoleon eine Flanke gegen Wasiltschikof bile bete und eine Kanonade mit ihm annahm.

Dies war der Augenblick der definitiven Disposition zur Schlacht. General Bülow erhielt den Befehl zur kräftigsten Offensive über Ardon und zur Trennung des seindlichen linsten Flügels unter Napoleon, von seinem rechten Flügel unter Marmont, wobei dem General von Bülow der Gebrauch seisner Reserves Cavallerie auf der Ebene zwischen Leully und Bruyeres zu Statten kam.

Dieser Befehl hatte bei der Ausführung den vollkommensfien Erfolg und bewies dadurch, daß der Feind sich auf Leully zurückzog: Napoleon habe nicht die Absicht, Marmont entgegen zu gehen.

Jest kam es barauf an, ben Marschall Marmont mit allen bisponiblen Kräften anzufallen und ihn zu vernichten.

Der Berg von Laon, mit seiner Besetzung von 17,000 Mann, wurde bei dieser Bewegung als eine sich selbst zu übers lassende Festung angesehen und alle übrigen Truppen blieben zum Schlag gegen Marmont disponibel.

Es fragte sich jedoch: wo wird Marmont zu fassen sein? Der Wind kam aus Westen, Marmont mußte (bei Fetieux angekommen) Napoleon's Kanonenseuer gehört haben und es erschien daher wahrscheinlich, daß er von Fetieux über Parssondry auf Bruyeres marschirt war. Dann konnte er beim Dunkelwerden zwischen Bruyeres und Leully angekommen sein und der Schlag gegen ihn mußte in diesem Terrain Abschnitt ausgeführt werden.

Daß der Angriff von den Corps von Jork und Kleist ausgeführt und von Sacken und Langeron unterstützt werden follte, stand fest, und die Befehle, sich dazu in Bereitschaft zu setzen, wurden gegeben. Wo Marmont anzugreisen sei, mußte erst noch ermittelt werden, und der Feldmarschall sendete mich zu biesem Zweck auf ben linken Flügel. Als ich bei Chausous angekommen war, fant ich zwei 12 pfter Batterien bes Corps von Kleist aufgefahren, und bie Kanonade begann so eben mit ben bei Athis aufgefahrenen Batterien von Marmont.

Es blieb mir kein Zweifel, daß sich dieses ganze feindliche Corps an der Chaussee von Rheims befand, obgleich es nicht höher als 20,000 Mann geschäpt werden konnte.

Dieses Vorrücken auf der Chaussee, war für die bestehende Disposition das erwünschteste, was geschehen konnte, denn es bedurfte nichts weiter, als mit einer größeren Fronte gerade auf den ganz isolirten Marschall Marmont loszugehen.

Der Feldmarschall und der General Gneisenau hatten von ihrem Beobachtungspunkt am ruinirten Schloß von Laon durch die Kanonade bei Athis erkannt, daß Marmont sich auf der Chaussee befand und nicht von derselben gegen Bruyeres absgebogen war. Ich begegnete daher bereits dem General Graf Golz, der die Ordre zum Angriff an die Generale von York und Kleist, so wie den Besehl, als Unterstützung vorzurücken, an die Generale Langeron und Sacken brachte.

Das Kanonen Feuer an der Chaussee von Meims war auf der Höhe von Laon zwar gesehen aber kaum gehört wors den. Es war also wahrscheinlich, daß Napoleon, der nicht das hin sehen konnte, gar nichts davon erfahren hatte.

Alls die Dunkelheit einbrach, verließ der Feldmarschall sei= nen Beobachtungspunkt. Sein Unwohlsein nöthigte ihn, sich niederzulegen, allein nie ist ein Feldherr wohl seines Sieges sicherer gewesen, nachdem er den Besehl zum Angriff abgesen= bet hatte.

Marmont war in's Garn gelaufen, ob auf Befehl seines Kaisers ober aus eigener Unvorsichtigkeit, bas ist bisher noch nicht ganz klar geworden.

Die Leitung bieser Defensiv-Schlacht von Seiten bes Feldmarschalls ist sehr einsach, und ebenso ber Angriff von ber andern Seite.

Napoleon konnte aus seiner Stellung mit dem rechten Flügel an Leully mit dem linken hinter Clacy, mit beiden Flügeln an den Ardon-Bach angelehnt, unmöglich zu einem ernstlichen Angriff des Berges von Laon übergehen, so lange das Corps von Winzingerode mit 25,000 Mann hinter Clacy stand.

Seine Angriffe sind also lediglich als Versuche anzusehen, um die feste Haltung des Feldmarschalls und des russischen Führers hinter Clacy zu prüfen.

Wenn man jedoch den Schlachtbericht durchgeht, der 29 Jahr später, 1843, in der Geschichte des Feldzuges von 1814 erschienen ist, so erhält man das Bild einer mit abwechselnden Bortheilen geführten und bis zum Schluß in ihren Resultaten völlig ungewissen Schlacht. Die Beranlassung zu diesem Sinstruck wird vorzüglich dadurch gegeben, daß die partiellen Gessechte, die wichtigen, wie die unwichtigen, mit einer gleichen Feierlichseit vorgetragen werden. Hierzu kommen noch Unrichstigkeiten.

Seite 87 heißt es, daß der Feldmarschall sich wegen seines Unwohlseins vom Kampsplatz zurückgezogen habe (um die Mitstagsstunde).

Dies ist unrichtig. Nachdem ich vom linken Flügel, als es dunkel zu werden ansing, auf den Punkt zurückam, auf welchem der Feldmarschall sich vom Morgen an befunden hatte, fand ich ihn noch auf derselben Stelle, und erst, nachdem alle Befehle für diesen Tag gegeben waren, führten wir ihn in seine Wohnung. Auf derselben Seite ist gesagt:

daß an diesem Tage ganz andere Resultate gegen ben feindlichen linken Flügel erkampft sein wurden, wenn

es dem Feldmarschall möglich gewesen wäre, sich an. die Spipe zu segen.

Das ist eine harte Beschuldigung gegen die Führer, die sie um so weniger verdienen, als das Gegentheil erwiesen wers den kann, nämlich: daß alle wichtigen Besehle des Feldmarsschalls an diesem Tage so vortrefflich ausgeführt worden sind, als er sie in eigener Person hätte aussühren können.

Der Verfasser vieses Berichts erwähnt ver Ankunft ver Garnison von Soissons über La Fère bei Laon gar nicht\*); er scheint auch die Veranlassung zur Ausstellung des Corps von Winzingerode hinter Clacy gar nicht zu kennen, weder in Beziehung auf die Deckung des Marsches der Garnison von Soissons, noch in Beziehung darauf, daß Napoleon in seiner eingeklemmten Umarmung durch den Ardon Bach sestgehalten werden sollte. Daher kann man auch dem Verfasser zu Gute halten, wenn er Seite 88 sich darüber ereisert, daß die Offensivs Bewegungen der Alliirten keinen Erfolg gehabt hätten, während der Feldmarschall es für einen befriedigenden Erfolg hielt, daß Napoleon seine eingeklammerte Stellung nicht verlassen konnte.

Nach Mitternacht traf ein Offizier vom Generalstabe von Fetieux in Laon ein, um, vom General von Jork gesandt, mündlich Bericht über das Gesecht abzustatten, in dessen Folge Marmont völlig auseinander gesprengt war; seine Artillerie

<sup>\*)</sup> Er hat aus dem Schlachtbericht von Wagner fälschlich nachgeschrieben, daß diese Garnison am 7ten Abends dei Chevrigny eingetroffen set, was nach Raum und Zeit ganz unmöglich war. Der General Graf Langeron sagt in seinem Bericht: Le général Rudczewitsch encloua toutes les pièces trouvées a Soissons, et brûla les assures. Le manque total de chariots le sorça de laisser ses blessés, qui surent pris, et soignés par les ennemis. Il marcha par Coucy, St. Gobin et Charmes (Faubourg de la Fère) et vint me rejoindre près de Laon le 9 Mars à 10 heures du matin.

\* (über 50 Geschütze) verloren hatte, und gegen Berry aus Bac floh.

Jork war in ber Verfolgung geblieben, um bem Gegner keine Zeit zur Zerstörung ber Brücke von Berry zu lassen.

General von Gneisenau sendete mir diesen Offizier zu, der (vor meinem Bett) alle meine Fragen gründlich beantwortete, so daß ich die Disposition für den 10ten entwersen konnte.

Ich hatte als Basis dazu angenommen: Napoleon ist nun, nachdem seine Marschälle so total geschlagen sind, nicht mehr im Stande, die beinah dreifach starke schlesische Armee, und obenein in einer so starken Stellung, als die von Laon ist, anzugreisen. — Er hat dadurch, daß wir Bruyeres besetzt und ihn sorgfältig von seinen Marschällen getrennt haben, nur auf Umwegen Communication mit ihnen.

Hatte er auch das Kanonenfeuer bis zum Einbruch der Nacht (auf der Chaussee von Laon nach Rheims) gehört, so mußte ihm das Nachtgefecht (wobei kein Kanonenfeuer Statt hatte) unbekannt geblieben sein, und so ist es möglich, daß er erst nach Tages-Anbruch Nachricht von der Niederlage seiner Marschälle erhält, folglich nicht abgezogen ist.

Da ihm bei ber Verfolgung auf ber Chaussee nach Soif- sons nichts anzuhaben sein wurde, so muffen wir:

- 1) York und Kleist die Reste der geschlagenen Marschälle verfolgen lassen und nebenbei folgende Zwecke auss führen:
  - a. die Zerstörung ber Brude bei Berry-au-Bac verhindern,
  - b. die Bereinigung mit dem General Graf St. Priest bewirken.
- 2) Was dann noch bei Laon bleibt, ist in 2 Theile zu theisten, wovon der eine, Winzingerode und Bülow, in der Stellung von Laon stehen bleibt, bis es sich ausweist, ob

Napoleon abgezogen ist, in welchem Fall sie ihm folgen, und ihn zu stehendem Gefechte nöthigen; der andere Theil aber

3) Saden und Langeron, parallel ber Rückzugs-Straße Napoleons, gegen Chevrigny an ber Lette marschiren, um jeden Augenblick rechts gegen ihn einschwenken zu können, wenn er abzieht, oder ihm auf dem Plateau zwischen Lette und Aisne zuvorzukommen, wenn er sich zu lange aushält. —

Wenn nach dieser Disposition Alles zur Ausführung kommt, so ist die Armee in 3 Theile zerlegt, wovon Jork und Kleist eirea 25,000 Mann, die beiden andern jeder eirea 35,000 Mann stark sind, d. h. eben so stark, als Napoleon nach seinem Berlust bei Eraonne\*).

Da ich nicht mein Bett verlassen konnte, ohne mich allen Folgen einer gestörten Transpiration auszusetzen, so sendete ich meinen Abjutanten von Gerlach mit der schriftlichen Disposition und den mündlichen Erläuterungen zum General von Gneissenau, um ihm alles gründlich vorzutragen.

Der Lieutenant von Gerlach berichtete bei seiner Zurückstunft, daß der General von Gneisenau so wie der Feldmarschall mit Allem vollkommen einverstanden, die Disposition ungeänstert angenommen hatten, wie es die Unterschrift des Feldmarschalls bezeugte.

Ich fertigte hierauf die Befehle aus und erhielt mit Tasges-Anbruch die Nachricht: daß alle Corps bereits im Marsch zu ihrer Bestimmung wären.

Mit großer Beruhigung und in ber Ueberzeugung, baß ber angebrochene Tag uns große Resultate bringen würde, besgab ich mich zum Feldmarschall, ber ein großes Vorzimmer

<sup>\*)</sup> Sier sind die 14 bis 16,000 Mann unter bem General Grafen St. Prieft, welche bem 12ten März mit Jork und Kleist vereinigt sein konnten, nicht mitgerechnet.

hatte, das ganz mit Offizieren angefüllt war. — Ich bemerkte darunter viele russische Generale, welche gekommen waren, um zum Erfolg des gestrigen Tages Glück zu wünschen, auch Neusgierige, Kritiker und die Klaffer, welche sich bei jedem Hauptsquartier einfinden, wenn sie von großen Begebenheiten erschreckt werden.

Als ich mich durchdrängte, bemerkte ich den General von Gneisenau am Fenster in einer Unterredung mit einem alten Freunde. Ich trat heran, mich wieder gesund zu melden; der General von Gneisenau rief mir entgegen: "es ist gut, daß Sie kommen, — die Disposition muß sogleich abgeändert wers den." — Ich trat näher, da ich glaubte, es seien wichtige Nachsrichten vom Feinde eingegangen. "Die von Ihnen entworssene Disposition ist zu kühn, und könnte uns in's Verderben bringen."

"Alle 4 Corps, welche im Marsch sind, mussen auf der Stelle zurückgerufen werden. — Napoleon greift uns um 10 Uhr an, Bülow und Winzingerode können ihm allein nicht widerstehen, es bedarf dazu der ganzen Kräfte von Sacken und Langeron."

Der Eindruck ist schwer zu beschreiben, den biese schwache Aeußerung aus dem Munde eines von mir so hoch geachteten Mannes auf mich machte!

Nachdem ich mit den sanftesten Worten darzustellen suchte, daß und nichts Glücklicheres begegnen könnte, als wenn Naposleon uns angreise, und Sacken und Langeron ihn in Flanke und Nücken nähmen, und als Gneisenau auf nichts eingehen wollte, ersuchte ich ihn, aus dem Tumult des Vorzimmers in ein anderes Zimmer zu kommen, wo wir alle in wären und ich ihm ruhig alle Verhältnisse auseinander setzen könnte; — er entgegnete mir: "es sei keine Zeit zu verlieren, überdies sei der Feldmarschall krank, und er als sein Stellvertreter könne

eine solche Gefahr, in welche ich vie Armee versetzt hätte, nicht auf sich nehmen."

Ich fragte: ob bereits Melbungen eingegangen wären, daß Napoleon sich noch in feiner Stellung besinde?

Niemand konnte darüber Gewißheit geben, und so stellte ich die Nothwendigkeit vor, erst zu erforschen, ob unser Gegner nicht bereits in vollem Abzuge sei. Ich sah, daß diese öffent-lichen Verhandlungen zwischen uns zu nichts führen konnten, ja daß man bereits in der Versammlung auf unsre Discussion aufmerksam wurde, und da meine Pferde vor dem Hause stant zu reiten, auf welcher eine Windmühle stand, und von welcher man die Dörfer übersehen konnte, zwischen welchen Napoleon sich am vergangenen Tage gezeigt hatte.

Dies wurde bewilligt.

Der fremde Einfluß, der sich hier auf eine so unbegreifsliche Weise äußerte, machte mich besorgt, daß man meine Abswesenheit benutzen könnte, um durch meine, an die Ausfertisgungen gewöhnten Offiziere, die beabsichtigte ContresOrdre aussfertigen zu lassen. Ich nahm daher alle meine Adjutanten mit.

An der Windmühle, bei welcher ich mein Fernrohr aufstellte, traf ich mit dem General Graf Woronzow zusammen, dessen Vorposten ihm gemeldet hatten, daß der Feind ihnen noch gegenüber stehe, wie am gestrigen Abend. —

Woronzow war ungewiß, ob dies nicht ein Nideau sei, um den Abmarsch zu maskiren, was übrigens bei Napoleons verdeckter Ausstellung seicht war. — Zu sehen war zu dieser Zeit (es mochte 8 Uhr sein) durchaus nichts, weder Bivouaksfeuer noch Truppen-Massen.

Ich ließ bies bem General Gneisenau melden und verzösgerte meine Zurückfunft in der Hoffnung, daß sich bald etwas Bestimmteres angeben lassen würde.

Bei ruhiger Ueberlegung, und nochmaliger Prüfung aller Berhältnisse, konnte ich ben Borwurf, ber meiner Disposition gemacht wurde, in keiner Art begründet sinden; tie dem Gesneral Gneisenau aufgedrungenen Ideen konnten nur aus dem politischen Grundsaß bes Schonens ber preußischen Truppen entstanden sein, so übel er auch hier, wo es darauf ankam, die Früchte einer gewonnenen Schlacht zu ernten, angebracht sein mochte\*).

Die Art, wie ber General von Gneisenau mich bei bieser Gelegenheit, nach einem so alten und festbegründeten Freundschafts-Berhältniß abermals behandelte, und gegen neue egoistische Rathgeber zurücksehte, hatte mich tief empört, indeß ich gewann es über mich, Alles zu unterdrücken, benn ich sah wohl ein, wohin eine Uneinigkeit im Hauptquartier der schlesischen Armee, wenn sie öffentlich wurde, führen, und welchen Schaden sie der guten Sache bringen mußte.

Nur das stand bei mir fest, daß ich meine Sand nicht zu Intriguen, nicht zur ContresOrdre brauchen lassen wollte.

Balb nach 8 Uhr kam ber Chef bes Generalstabes vom Corps von Kleist, Oberst von Grolmann, an die Windmühle, wo er den Feldmarschall suchte, dem er eine Meldung vom General von York zu machen hatte. "Beshalb läßt man uns halten?" fragte er. Hier ersuhr ich denn, daß gleich nach meisner Entfernung aus dem Unglücks Dorzimmer der Besehl an alle marschirende Corps abgesendet war, da, wo die Ordre sie tresse, zu halten. Der 20. von Grolmann sah dies, so wie ich, als ein Unglück an. — Ich wußte, daß General Gneisenau viel Werth auf Grolmann's Meinung legte und sorderte ihn daher auf, sich gegen ihn zu erklären und den Besehl zur Fortssehung des Marsches herbeizuführen.

<sup>\*)</sup> Ich habe später erfahren, daß meine Gegner bem General Gneisenau gesagt haben: ich sei frank, und diese kühne Disposition trage alle Spuren eines Fieberanfalls.

Er ritt nach kaon, konnte aber keine Abanderung bewirsken\*). Es zeigten sich einige Patrouillen bes Feindes. Nach 9 11hr kam der General von Sacken an die Windmühle, entsrüftet, wie ich ihn noch nie gesehen hatte:

Sie wissen, herr General, so revete er mich seierlich an, wie ich bisher aus innerer Ueberzeugung alles respectirt habe, was von dem Feldmarschall ausging, allein seit 4 Tagen versmisse ich ganz den Geist, der hier sonst leitend war!

Weshalb ändert man die Disposition ab, welche uns bahin geführt hätte, Napoleon den Todesstoß zu geben.

Ich entgegnete: ber Marsch sei ja nur aufgeschoben, — worauf ich erfuhr, daß durch eine zweite Ordre der Rück= marsch aller 4 Corps angeordnet worden sei.

So war benn also bamit die Gelegenheit vorüber und verloren gegangen, die eingeklemmte Armee Napoleons, wenn nicht gänzlich zu vernichten, doch bei seinem Rückzug mindesstens seine ganze Artillerie in unsere Gewalt zu bekommen.

Napoleon entkam und das Mißvergnügen in der verbünsteten Armee wurde allgemein, um so mehr, als der Graf St. Priest wenige Tage darauf eine Niederlage von derselben franstössischen Armee erlitt, welche nicht ungestraft hätte aus den Desiléen von Etouvelles und Chivy zurücksommen sollen.

Ich hatte mich über bas, was vorging, gegen niemand geäußert, auch meine Ansicht barüber burch kein Wort verrathen, indeß wurde bas gestörte Vernehmen zwischen General Gneisenau und mir bald bemerkt, und die Veranlassung bazu errathen.

<sup>\*)</sup> Grolmann hat, wie ich später erfahren habe, in den General von Gneisenau gedrungen, wenn er die Corps von Sacken und Langeron zurückrufen wolle, wenigstens die Corps von York und von Kleist auf dem Plateau zwischen Lette und Aisne fort marschiren zu lassen, damit sie sich zwischen Soissons und Napoleon ihm vorlegen könnten. Auch dies wurde abgeschlagen.

Dem General von York war nicht entgangen, wie sich Alles im Hauptquartier verändert hatte, und entschlossen, nicht ein Spiel der Intriguen zu werden, verließ er unter dem Vorwund zerrütteter Gesundheit sein Corps.

Ein solcher öffentlicher Schritt konnte die nachtheiligsten Folgen hervorbringen, und es wurde daher alles aufgeboten, um den General von York zu bewegen, noch die kurze Zeit auszuhalten, die es bis zur Abschließung des Friedens dauern konnte. Der General von York gab nach.

Ich hatte benfelben Entschluß bes ruhigen Abwartens gesfaßt, obwohl ich voraussah, daß es mit den Thaten der schlessischen Armee zu Ende war.

Am 11ten mußte marschirt werden, denn es fehlte an Fousage. Mein Vorschlag war auf einen Marsch gegen Rheims gerichtet, um uns mit General Graf St. Priest zu vereinigen, und dann auf Paris vorzurüden. Hier fand ich beim Genesral Gneisenau den größten Widerstand.

Er verlangte Ruhe und Auseinanderlegung für die Armee, jedoch eine Ausbreitung rechts gegen La Fère, wodurch wir uns von der großen Armee entfernten. Ich stellte vor: daß biese Trennung von der großen Armee um so bedenklicher sei, als Alles, was sich jest rechts ausbreite, wieder links über Laon zurück müsse. Vergebens.

Endlich wurde ich aus ben Aeußerungen bes Generals von Gneisenau gewahr, daß die Quartiere für das Corps von Bülow schon vorläufig ohne mein Wissen jenseit der Aisne, in der setten Gegend von Novon (6 Meilen von Laon) verabres det waren.

Durch dieses für das Bülow'sche Corps gewählte Capua gingen 6 Tage rein verloren. Hätten wir uns, wie ich es wollte, nach Neuschatel und Nethel geschoben, so trasen wir am 12ten oder 13ten daselbst ein, konnten die Verbindung mit der großen Urmee herstellen, St. Priest an uns ziehen, der

Armee 3 Tage Ruhe geben, und ben 17ten in Rheims ober den 18ten in Châlons sein, wo wir (nach der ganz unpassens den und verkehrten Disposition) erst am 23sten und 24sten einstrasen.

Meine Widerlegungen und Mißbilligungen halfen zu nichts. York und Kleist rückten nach Corbeny und Craonne und konnten (wegen des allgemeinen Rechtsschiebens) die Brücke von Berry = au = Bac, welche eine Division hätte decken sollen, nur mit Vorposten besetzen. — Nachdem St. Priest am 13ten geschlagen war, mußten wir den Schimpf ertragen, daß Marmont vor unsern Augen die Brücke von Berry = au = Bac, nach Vertreibung unserer Posten, sprengte.

Täglich mahnte ich an den Wiederausbruch und die Besendigung der Ruhe, aber ein neuer, lächerlicher Grund zum Verweilen war aufgestellt. — Beim Corps von Bülow curssirten alle Klatschgeschichten aus dem Hauptquartier des Kronsprinzen von Schweden, und dieser hatte nach seiner Ankunst in Lüttich allerdings viel lächerliches Zeug gesprochen, woraus sich entnehmen ließ, daß er den Marsch über den Rhein mißsbilligte, und sich immer noch einbildete, die Franzosen sollten ihn (den Kronprinzen) an Napoleons Stelle auf den Thron Frankreichs berufen.

Man hatte Gneisenau in den Kopf setzen wollen, der Kronprinz, beleidigt durch die Entziehung des Commando's der Corps von Bülow und Winzingerode, werde vorrücken, und uns mit seinen Schweden im Nücken angreisen, deshalb könne die Armee nicht vorrücken und den Centralpunkt Laon nicht verlassen. Dieß war doch etwas zu gesucht, als daß Gneisenau in Folge meiner Gegenvorstellungen es nicht hätte fallen lassen sollen.

Da wir nicht wußten, wo Napoleon seit der Affaire von Rheims geblieben war, und die Nachricht einging, daß er aus den Ardennen-Festungen Verstärkungen nach Nethel beordert habe, so war es möglich, daß er, um die Scharte von Laon auszuwegen, alle bisponiblen Truppen an sich zog, und von Rethel her in unfre Flanke siel, wo er uns auseinander gezosgen fand, und aufrollen konnte.

So wenig ich an biese Bewegung glaubte, so biente sie mir boch ganz gut, um am 15ten bie Wiederzusammenberusfung ber Armee burchzusetzen.

Der Feldmarschall war in dieser Zeit, und bis zum Einrücken in Paris sehr angegriffen. Doch konnte er sich in gewohnter Art alle wichtigen Angelegenheiten vortragen lassen und die Beschlüsse unterzeichnen.

Ein Wechsel im Commando wäre sehr bedenklich gewesen; ber Feldmarschall wollte auch die Armee nicht verlassen, um, sobald er sich hergestellt fühlte, das Commando gleich wieder übernehmen zu können\*).

<sup>\*)</sup> Der russische General Graf Langeron war der älteste General nach dem Feldmarschall und fürchtete sehr das Commando übernehmen zu müssen. Dies vermehrte sich noch, als er ihn besucht und abgestumpft gesunden hatte. Als er aus seinem Zimmer trat, sagte er mir: Au nom de Dieu, transportons ce cadavre avec nous.

Nach bem oben erwähnten Schlachtbericht, ber 1843 erichien, ift die Krankheit des Feldmarschalls, Seite 127, fo dargestellt, daß man auf eine, ihn unzurechnungsfähig machende Geiffes-Abwefenbeit schließen muß. Es ift nicht zu läugnen, daß es damals eine Parthei gab, in beren Intereffe es lag, biefe Meinung zu verbreiten, - was fie jedoch nicht öffentlich auszusprechen magte, ba bie Aerzte und näheren Umgebungen des Feldmarschalls bas Gegen= theil beweisen konnten. Beim Erscheinen biefes Werkes 1843 mar ber größte Theil diefer Beugen verftorben. Der General = Lieute= nant Graf Roftit als ber erfte Abjutant des Kürften Blücher belehrte ben Berfaffer, ber fich zu einer Berichtigung bereit erklärte, und fie auch in Dr. 11 bes Militair = Bochenblattes vom 16ten Marg 1844 einruden ließ. Diefe Berichtigung fagt ber Bahrheit gemäß: daß der Feldmarschall die Operationen der schlesischen Urmee aus seinem Zimmer in gewohnter Art leiten konnte, jedoch nicht eine Schlacht, bei welcher er überall zu fein pflegte, wo ber Rampf am heftigsten war, in gewohnter Art. - 3ch fete bingu, daß er die Operationen bis zur Schlacht von Paris wirklich gelei= tet hat, und fich nicht gurudhalten ließ, biefe Schlacht, einen grunen Schirm vor ben Augen, mitzumachen.

Beim Weitermarsch, und als wir die Aisne überschritten hatten, fand ich wieder die größten Schwierigkeiten. Der alte Freund war wieder da, und vermochte mündlich viel mehr als schriftlich.

Ich hatte in meiner Disposition angenommen, daß beim Marsch auf Paris, Soissons, in welchem sich höchstens 2500 bis 3000 Mann befinden konnten, nicht angegriffen, sondern am rechten Ufer der Nisne durch Kosacken, am linken Ufer durch 3000 Mann blokirt werde, welche sich auf der Chaussee von Paris verschanzen sollten.

General Gneisenau mißbilligte dies; er wollte es belasgert und mit glühenden Rugeln beschossen haben.

Ich stellte diese Anstrengung als unnütz, und unfre Kräfte zersplitternd bar, ba man alsbann 6000 Mann vor bem Nest lassen musse.

Durch diesen Widerspruch von meiner Seite kam zu meisner Kenntniß, daß mit dem Corps von Bülow bereits Alles besprochen war, daß dieses Corps die Belagerungsmittel aus dem von ihm eroberten La Fère nehmen wolle, und dem aus Belgien mit 9000 Mann erwarteten General von Borstell die Belagerung übergeben werde, sobald er ankomme. — Wie soll es aber "bis dahin werden," fragte ich?

Bis dahin muß das Corps von Bülow die Belagerung führen, war die Antwort.

Mein Kopfschütteln, meine Bemerkung: "was wird ber General von Bülow zu einem Auftrag sagen, ber kaum für einen Brigade-Commandeur paßt?" alles half nichts, und bas ganze Corps ging zu bieser glorreichen Bestimmung ab.

Ich hatte und habe noch heute die Ueberzeugung, daß biefe Intrigue dem General von Bülow fremd war, aber ich würde es nicht begreifen, wenn Bülow nicht bemerkt haben follte, daß diefe Belagerung allen unterrichteten Offizieren der allitrten Armee als ein Borwand erscheinen mußte, um andere

Zwede zu verbeden. — Ein wohl unterrichteter höherer Offisier sagte mir, als er bie Disposition gelesen hatte:

"Nun kommt Borstell nimmermehr an."

Von dem Tage ab, als das Bülow'sche Corps sich von der schlessischen Armee los gemacht hatte, war der General Gneisenau wieder der Borige, stark und kräftig im Urtheil, energisch im Handeln. Dis zum Frieden von Paris fand zwischen uns auch nicht die geringste Meinungs = Verschieden beit mehr statt. Ich vermied es, mit ihm über die Differenz Punkte zu reden, obgleich er mir nicht allein Gelegenheit dazu gab, sondern es auch zu wünschen schien.

Don der Belagerung von Soissons hatte er durch seinen Freund Privat-Nachrichten, die er mir mittheilte, um mir einen hohen Begriff von der Wichtigkeit dieser Operation zu geben. Ich antwortete nie darauf, und der Name Soissons, so wie das Corps von Bülow, wurde von mir bis zum Einrücken in Paris nicht ausgesprochen\*).

Wenn es mir gelang, bis zum Einruden in Paris meine schwierige Stellung bei ber schlessischen Armee so burchzusühren, wie es das Interesse bes Königs und des Staates verlangten, so schien es mir von meiner Seite eben so erlaubt, als im Interesse des Staates, daß ich eine solche Stellung, als ich bei der schlessichen Armee batte, nie wieder aunähme.

<sup>\*)</sup> In Paris, nachdem der Feldmarschall Blücher wegen seiner AugenNebel das Commando der schlesischen Armee niedergelegt hatte, und
Er. Majestät dem russischen General Barcley den Oberbesehl über
die Corps von Jork, von Kleist und von Bülow übertragen hatten, wozu auch die Corps: Rurprinz von hessen und herzog von
Gotha, (vor Luremburg und Mainz) gehörten, legte der General
Gneisenau sein Amt als Chef des Generalstabes der schlesischen Armee nieder, und ich mußte mich auf Allerhöchsten Besehl als Chef
des Generalstabes der preußischen und deutschen Armee-Corps in
das hauptquartier des Generals Barcley bezehen, bei welchem der
General von Diebitsch (nachmaliger Fürst Sabalkansky) als Chef
des Generalstabes für die russische Armee angestellt war.

## Beilage.

Ter General der Infanterie, Freiherr von dem Knefebeck\*), gehörte zu der Zahl der preußischen Offiziere, welche, mit allen dazu nöthigen Vorbereitungen ausgerüstet, die französische Repvolution mit Sorgfalt studirt und Napoleons Waffenthaten mit Gründlichkeit verfolgt hatten, als der Krieg von 1806 ausbrach.

Als Adjutant des Generals von Rüchel in Potsdam war er dem Könige näher bekannt geworden, und leistete am Abend der Schlacht von Auerstädt als Quartiermeister im Generalstade dem Könige den wichtigen persönlichen Dienst, daß er ihn einer kaum zu entgehenden Gefangenschaft durch Geistessgegenwart entzog. Das Königliche Ehepaar bewahrte ihm das für eine bis zum Lebensende fortgeseste Dankbarkeit.

Nach dem Frieden von Tilsit zog er sich auf sein Landgut Carve ohnweit Berlin zurück; der König hatte sein Anerbieten angenommen, sofort wieder einzutreten, wenn Seine Majestät von seinen Diensten Gebrauch machen könne. Hier verfolgte er in völliger Abgeschiedenheit die öffentlichen Angelegenheiten und beschäftigte sich fast ausschließlich mit dem Gedanken:

wie das schwer gedrückte Europa aus den Händen bes Welt-Eroberers zu befreien sei.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1848 als Feldmarschall verftorben.

Die Partheiungen in seinem Vaterlande waren ihm nicht fremd geblieben. Er ließ sich jedoch, seinen Grundsätzen getreu, in keine geheimen Verbindungen ein, deren Zwecke und Oberen er nicht kannte, bewahrte aber den festen Glauben, daß er den Untergang Napoleons noch erleben würde.

Alls der Krieg von 1809 ausbrach, eilte er in's Geheim zu der östreichischen Armee; sein Zweck wurde jedoch nicht erreicht. Er mußte verwundet in seine Heimath zurücksehren, was indeß, so wie seine ganze Reise unbekannt blieb.

Alls es im Jahr 1811 nicht mehr bezweiselt werden konnte, daß Napoleon die Vernichtung des russischen Reichs beschlossen hatte, war das Ereigniß eingetreten, was 2c. Knesebeck seit länsgerer Zeit als das letzte und einzige Mittel zu dem ersehnten Untergang Napoleons angesehen, und worauf er sich Jahre lang durch gründliche Studien in seiner Einsamkeit vorbereitet hatte. Er ging nach Verlin, wo ihm die politischen Ansichten fremd geworden waren, obgleich er alle Personen kannte, welche Einsluß gewonnen hatten.

Er war geachtet durch seine geleisteten Dienste und Einssichten, bekannt als ein großer Freund der russischen Armee und ein persönlicher Verehrer des Kaiser Alexander; man sah seine Ankunft als ein Zeichen an, daß er der allgemeinen Meisnung beitrete: Preußen musse alle seine Kräfte aufbieten, um in Gemeinschaft mit den sofort in Bewegung zu setzenden russischen Armeen seine verlorenen Provinzen wieder zu erobern.

Man rechnete auf seinen Beistand gegen die sogenannten französisch Gesinnten, welche den Untergang des russischen Reichs voraussahen und als das einzige Rettungsmittel für Preußen (dessen Festungen in französischen Sänden waren) die Allianz mit Frankreich empfahlen.

Doch verbreitete sich bas Gerücht, Knesebeck sei gegen die russische Allianz und empfehle die französische. Man sah, baß sein alter Freund Scharnhorst, der dem Könige seit ber

neuen Organisation ber Armee am nächsten stand, sich von ihm fern hielt, und schloß um so mehr auf die Richtigkeit dieses Gerüchts, als Anesebeck mit der ostensiblen Sendung nach Petersburg abging, einen letten Bersuch zu machen, um den Kaisser Alexander zur Erhaltung des Friedens zu bewegen. Napoleon hatte seine Zustimmung zu dieser Sendung gegeben; Anesebeck reiste mit französischen Pässen, und wie die französische Gesandtschaft mit Sorgsalt in Berlin verbreitete, dem französischen Ambassadeur Lauriston in Petersburg besonders empsohlen, den 9ten Februar 1812 zu Schlitten ab.

Er kam Mitte März 1812 zurück, und seine Sendung wurde als eine völlig versehlte angesehen. — Man sagte, der Kaiser Alexander habe erklärt:

er wünsche ben Frieden aufrichtig, und könne wohl keisnen bessern Beweis dafür geben, als daß er auf das Feierlichste versichere, er würde seine Grenzen nicht übersschreiten, wenn er jedoch innerhalb derselben angegrifsfen werden sollte, sich zu vertheidigen wissen.

Wenn diese Antwort geeignet war, ganz Europa zu überzeusgen, daß Rußland nicht der den Krieg suchende Theil sei, so sielen damit alle Hossinungen und Wünsche derzenigen Preußen zusammen, welche die Allianz mit Rußland betrieben hatten. Es blieb nun keine andere Wahl für Preußen, als die französsische Allianz, und für alle preußischen Offiziere, welche nicht die Wassen gegen Rußland tragen wollten, den Abschied zu nehmen. Knesebeck ging in seine Einsamkeit zurück, schwieg, selbst gegen seine vertrautesten Freunde, über diese Sendung und trat 1813 als General-Abjutant des Königs ein, wo er von Breslau aus dem Kaiser Alexander mit diplomatischen Austrägen entgegengesendet wurde. — Dies ward als die Folge einer kurz zuvor Statt gehabten geheimen Sendung nach Wien erklärt, welche ihn vorzüglich geeignet machte, Verständnisse hers beizusühren, nicht allein zwischen Preußen und Rußland, sondern

auch zwischen Destreich und Rußland, da Destreich sich von ber Allianz mit Frankreich noch nicht losgesagt hatte. Das von ihm gestellte Gülfs-Contingent war jedoch von der französischen Armee, welche dem Rhein zueilte, getrennt, folglich kein Motiv zur Fortsetzung des Krieges mehr vorhanden, daher auch kein Sinderniß zu einer Verständigung zwischen Destreich und Ruß-land.

Diese Verhandlungen, welche zur Herstellung der Verhältenisse zwischen Rußland und Destreich führten, hatten dem General von dem Knesebeck in Wien ein wohlverdientes Vertrauen erworben, und so begann der Krieg von 1813.

Im Jahre 1792 hatte bas Regiment Gerzog von Braunschweig, bei welchem General Knesebeck bamals als Mann von 25 Jahren stand, und bas Füstlier-Bataillon von Schenk, bei welchem ich als ein junger Offizier von 17½ Jahren stand, gemeinschaftliche Winterquartiere. —

Anesebed erkannte mein Streben nach Ausbildung und wurde mein wohlwollender behülflicher Freund, so wie er mir als ein Muster, als ein Ideal vorschwebte. Aus dieser Bersbindung ist später, nachdem der Unterschied der Jahre sich mehr ausgeglichen hatte, eine nie unterbrochene innige Freundschaft entstanden, welche während der Ariegsjahre für den Staatsdienst gute Früchte getragen hat, da Anesebeck in seiner Stellung bei den Souverainen durch mich wußte, was uns bei der schlesssichen Armee Noth that und was wir leisten konnten, so wie ich durch ihn ersuhr, was man eigentlich von Seiten der höchsten Kriegs-Leitung als Zweck im Auge hatte.

Der Tugendbund, b. h. seine Säupter, waren seit 1812 von 2c. Anesebeck auf eine nicht auszugleichende Art geschieden, und zu mir hatten diese Säupter eben so wenig Vertrauen. Als jedoch General Gneisenau entdeckt hatte, daß ich, allen

Partheiungen fremd, meinen Gang ruhig fortging, so wie, daß ich durch meinen Freund Anesebeck von allen wichtigen Angestegenheiten im großen Hauptquartier unterrichtet, meine geheimen Nachrichten zum Wohl der schlesischen Armee verwendete, wußte er von diesem Umstand den vortheilhaftesten Gebrauch zu machen. Er hatte gehört, daß ich bei Bauten einem zum König zurückreitenden Flügel-Adjutanten aufgetragen hatte, dem General von dem Anesebeck von mir auszurichten:

bas Verlassen ber, von 3 Seiten angegriffenen Kreckwißer Höhen, ist nothwendig.

Er hatte erfahren, daß General von dem Anesebeck hierauf biese Maagregel vertheidigt, ja daß der König sie vollständig gebilligt hatte, und ber Raifer burch die aufgestellten Grunde von dieser Nothwendigkeit ebenfalls überzeugt worden war, und sah baher in mir ein Mittel, sich mit ben Souverainen gut zu fte= ben, was er um so mehr festhalten muffe, als ihm fein Lieblingswunsch abgeschlagen war, ben bamaligen russischen Obristen von Clausewit in meiner Stellung bei ber schlesischen Ar= mee angestellt zu feben. Er munterte mich baber zur vertraulichen Correspondenz mit Anesebeck um so mehr auf, als er erkannte, daß ich nie die Maagregeln der großen Armee in Schut nahm, wenn nach meiner leberzeugung etwas Befferes hätte geschehen follen ober können. So wird es erklärlich, bak ber General Gneisenau, ber ein personliches Vertrauen ber Souveraine nicht genoß, fich in einer würdevollen Stellung als Chef des Generalstabes der schlesischen Armee erhielt, welche ihm zu wahren der Gegenstand meiner besonderen Sorgfalt war, da ich erkannt hatte, daß Gneisenau durch viele höchst schätenswerthe Eigenschaften ber Armee von großem Ruten, und so lange Blücher als General en Chef kommandirte, gang unentbehrlich war. -

Aber zum glücklichen Ausgang bes Krieges hielt ich Knefebeck für eben so unentbehrlich, ba ich Zeuge von bem großen Bertrauen gewesen war, welches die Souveraine in ihn septen, und wovon ich die begründete Beranlassung damals noch nicht kannte. Im Jahre 1819 war ich von einer diplomatischen Mission aus den Niederlanden zurückgekehrt, wo ich den Genezral von Phull (der 1807 unsern Dienst verlassen hatte) als russischen Gesandten fand. —

Ich hatte diesen gelehrten, interessanten, aber immer noch schrossen Mann seit der Conserenz von Erfurt 1806 nicht wiester gesehen, wurde jedoch von ihm freundlich aufgenommen, und da er nur in der Vergangenheit lebte, so las er mir bereitwillig seinen Operationsplan zur Campagne von 1812 mit allen Details vor.

Der erste Abschnitt ging bis zur Concentrirung im Lager von Drissa, die übrigen Abschnitte setzten den Rückzug auf der Straße nach Moskau fort. Mir siel dabei die Sorgkalt auf, mit welcher die Verpflegung der zurückgehenden Armeen berechenet, zugleich aber eingeleitet war, daß der Feind bei seinem Vorrücken weder Lebensmittel noch Menschen, noch Schlachtsvieh und Pferde sinden sollte, eben so wenig aber die mit der Armee zurückweichende Population den Märschen und Bewesgungen der Truppen hinderlich werden konnte.

Nach Phull's Zeichnungen sollten die Magazine rechts und links ber Straße von Smolensk nach Moskau angelegt sein, bie Straße selbst ganz frei bleiben.

In voraus gewählten Abschnitten follte die Armee fechtend zurückgehen.

Wo sie Fronte machte, sollten die Lebensmittel von rechts und links in die Lager gebracht, und wenn der Rückzug (um sich zu keiner entscheidenden Schlacht zwingen zu lassen) forts gesest werden mußte, waren Maaßregeln getroffen, daß alle Bewohner mit ihrem Vieh und Lebensmitteln ihre Dörfer verliessen, jedoch nicht in der Nichtung, welche die Armee nahm, sons

bern in die Wälber rechts und links, (und zwar in einer fenkrechten Linie von ber Strafe nach Moskau) flüchteten.

Ueber die Richtigkeit der Theorie vermochte ich keinen Zweisfel aufzustellen, wohl aber über die Möglichkeit der praktischen Ausführung, da der Russe vielleicht noch mehr als alle hochscultivirten Völker an seiner Scholle hängt.

Phull behauptete, daß dieser ganze Plan gerade auf die Charakterstärke, auf die wenigen Bedürsnisse des rufsischen Landsmannes, und daher die Möglichkeit für ihn, ein Nomaden-Lesben in seinen Wäldern zu führen, berechnet sei. Bei keinem andern Bolke würde sich ein solches Ansinnen durchsetzen lassen.

Phull schloß: der Kaiser habe seinen Operations plan vollständig genehmigt, jedoch nur den ersten Abschnitt bis in's Lager von Drissa als Disposition ausgegeben, ihm aber über alles Weitere das größte Geheimniß anbesohlen, wodurch ihm alle Mittel genommen worden wären, seinen Plan zu vertheisdigen, da sein erster Abschnitt allerdings als ein Flickwerk ersscheinen mußte, wenn man ihn ohne die übrigen Abschnitte als Ganzes betrachtete.

Die tumultuarischen Auftritte, durch welche der Kaiser versanlaßt worden sei, ihn von der Armee zu entsernen, hätten übrigens erwiesen, daß die höheren russischen Offiziere nicht à la hauteur gewesen wären, seinen Plan richtig aufzusassen, geschweige zu würdigen und auszusühren.

Als ich Anesebeck (ich glaube, es war nach Phull's Tobe) alles dies mittheilte, erwiederte er mir: "und alles ist buchstäbslich wahr." Ich hatte nicht daran gezweiselt, allein viele Ofsiziere, welche im Lager von Drissa gegenwärtig gewesen waren, bestritten, daß Phull weiter als bis dahin gedacht hätte, es komme daher auf einen Beweis zu Phull's Rechtsertigung an, den ich wünsche, da ich zu Phull's Wahrheitsliebe das vollskommenste Vertrauen habe. Anesebeck wurde sehr ernst und erwiederte:

ich könnte den Beweiß geben, aber die Pflicht schließt meinen Mund.

Diese Worte waren hinreichend, um auch den meinigen über diese Materie zu schließen, denn ich billigte vollkommen, daß, wie vertraut wir uns auch stets über Personen, Verhältnisse und Staats-Maaßregeln besprochen, die wir nicht gut heißen konnten, mein edler Freund ein gegebenes Versprechen oder ein fremdes Geheimniß nicht verleßen konnte und wollte.

Anfang Mai 1844 kam die 3te Abtheilung von den Lesbensbildern (von Hormeyer) in meine Hände, und ich fand barin einen von Knefebeck an seinen König erstatteten Bericht über seine Sendung nach Petersburg im Frühjahr 1812.

Die erste Frage, welche sich mir aufdrängte, war: ist biefer Bericht acht?

Die zweite: weshalb ist er in frangösischer Sprache gefchrieben? und wenn es fein Machwerk des als Berfälscher bereits öffentlich angeklagten Hormeyer war:

Die britte Frage: wie konnte biefer Bericht in Hormeyer's Hände kommen? Es ließ sich nichts anders tenken, als durch Berrath, es sei aus dem Preußischen Staats Archiv, ober durch Entwendung aus den Papieren des sonst so vorsichtigen Anesebeck.

Abgesehen von dem allgemeinen Interesse, welches bieser Bericht für die Geschichte Preußens hatte, deutete der Schluß an, daß man in Petersburg sehr klar erkannt habe, wie eine geringere russische Macht der größern seindlichen nicht zu überswindende Schwierigkeiten in den Weg legen könne.

War ber Bericht ächt, so ging baraus unwiderleglich hervor, baß bas Cabinet von Petersburg, indem es den Entschluß gefaßt hatte, seine Grenze nicht zu überschreiten, sondern abzuwarten, ob Napoleon den wichtigen Schritt thun würde, dies große Reich innerhalb seiner Grenzen mit Krieg zu überziehen, der auf eine Unterjochung abgesehen war, und zu welchem er nur so nichtige und frivole Motive aufzubringen vermochte, so mußte man auch annehmen, daß das Cabinet über einen DesfensivsPlan völlig mit sich einig war, der einen glücklichen Ausgang des Krieges zwar nicht sichern, aber wenigstens in Ausssicht stellen konnte.

Ich habe ben Gedanken nie aufgeben können, daß Napoleon in's Geheim wünschte und wünschen mußte, daß Preu-Ben die von ihm angebotene Allianz zurückweisen möge, und unter der Bedingung, daß Rußland mit seinen Armeen zu Preußens Schut bis an die Elbe vorrücke, sich mit dieser Macht allite\*).

Von einem Abfall Destreichs hatte er damals nichts zu fürchten, und in diesem Fall konnte er das Schlachtfeld zu einer Hauptschlacht mählen, zwischen Elbe und Oder, Oder und Weichsel. Er konnte in dieser Schlacht mit 500,000 Mann gegen 250,000 Mann auftreten, die Operations-Linie und Verpstegung durch den Besitz der Festungen an der Elbe, Oder und Weichsel gut basirt. — Er lebte dabei auf Kosten des Preußisschen Staats, den er als Strafe für den Abfall mit einem Schein von Recht züchtigen konnte, und es blieb mit Sichersheit vorauszusehen, daß der Kaiser Alexander den Frieden mit großen Opfern annehmen mußte, weil er sonst Gesahr lief, von seinem eigenen Volk dazu gezwungen zu werden, welches sich bei der Fortsehung des Krieges fremden Interessen ausgespefert erachtet haben würde.

Aus diesen Gründen hielt ich es für bas mahre Wohl von Preußen angemessen, die ruffische Allianz weder zu suchen

<sup>\*)</sup> Lebensbilder 2te Abtheilung Seite 86. Bericht des Staats-Kanzlers an seinen König vom 2. November 1811, weist alle Forderungen Napoleons nach, welche derselbe als Bedingung einer Allianz stellt.

Sie sind so hart, daß man unwillfürlich zu der Boraussetzung kommt: Preußen habe sollen zu dem verzweiselten Entschluß getrieben werden, sich Rußland in die Arme zu werfen.

noch anzunehmen, so wie für das Cabinet von Petersburg, in benselben Ansichten zu handeln. Mein Freund Knesebeck war 1844 auf dem Lande, wohin er nach dem Verlust seiner Gatztin gegangen war. Ich glaubte, daß ihm die Hormeyer'sche Indiscretion sehr unangenehm sein würde, und hielt es für Freundes Pslicht, ihm unterm 6ten Mai 1844 die Nachricht von dem Druck seines Berichts nebst den obigen 3 Fragen zu gesben, im Fall er einen Schritt gegen diese Veröffentlichung zu thun nöthig erachte. — Auf dieses Schreiben erhielt ich eine Antwort, welche ich wegen ihrer großen Wichtigkeit für die Gesschichte hier wörtlich nachfolgen lasse:

#### Rödershoff bei Salberstadt ben 20. Mai 1844.

"Dein vertraulich liebes Schreiben, geehrter alter Freund, vom 6ten b. hat mir in meiner einsamen stillen Betrübniß um so wohler gethan, da es seit lange wieder die ersten längeren Zeilen Deiner Hand waren, die ich erhielt, und zweitens, da sie meine Gedanken ableiteten von dem Trauer-Gegenstande, der sie beschäftigte, und hinführten zu einer Epoche, als die größte Belt-Begebenheit vieler Jahrhunderte sich vorbereitete, in welcher mehrmals tief einzugreisen die Bestimmung gewesen ist, die mir der himmel auf dieser Erde hat zu Theil werden lassen, wenn auch immer im Stillen und ohne alles Geräusch.

So verhält es sich auch mit der mir zu Anfang des Jahres 1812 gewordenen Sendung, von welcher Herr Hormayer
den oftensiblen Bericht, den ich damals abstattete, jest in
der dritten Abtheilung seiner Lebensbilder wieder hat abdrucken
lassen.

Ich sage wieder, — benn wenn ich nicht irre — befindet er sich schon in dem VII. Bande der Correspondance inédite, welche, wie es damals hieß, bald nach dem Frieden von Ios mini herausgegeben und in den Papieren gefunden sein sollte, welche theils dem Napoleon auf der Flucht abgenommen, theils

von ihm in Paris zuruckgelassen waren. — Db bies mahr, — lasse ich bahin gestellt sein.

Welche Bewandtniß es nun mit meinem Memoire hat, will ich im Freundes-Vertrauen Dir in Nachfolgendem treu berichten.

Die wörtliche Nechtheit kann ich nicht abläugnen, ba ich es mit dem Brouillon verglichen habe, welches sich von meiner Sand geschrieben noch unter meinen Papieren erhalten bat. Wie es aber zur Veröffentlichung gefommen, weiß ber Simmel. - mit meiner Bewilligung ift es nicht geschehen, und entwenbet ist es mir auch nicht; — ich vermuthe also (wie ich schon oben angegeben), daß es unter Napoleons abgenommenen Papieren sich wirklich vorgefunden hat, wie man mir damals fagte, als ich es zuerst in ber Correspondance inédite fant. Dies ist auch möglich, ba ich biesen Bericht auf Wunsch bes Staats= Ranglers fo schreiben mußte, bag er St. Marfan, und burch felbigen dem Napoleon mitgetheilt werden konnte; und ich mir gleich vornahm, ihm barin fein Schidfal vorherzusagen, bas ihn benn auch betroffen; wenn auch nicht vorherzusehen war, daß der Simmel mit der Zucht-Ruthe seines frühen Froftes noch zu Gulfe kommen und ein solches Weltgericht halten wurde. Bur Aufflärung ber Sache muß ich nun aber etwas weit ausholen.

Du weißt, ich hatte 1806 ben Winter=Feldzug mit ben Russen und im Sauptquartier theils von Benningsen, theils von Tolston mehrere kleine Gefechte, besonders aber die Schlacht von Pultusk mitgemacht, und ich darf sagen, die letztere geleistet, und dadurch das Bertrauen der Heer=Führer erworben. Als nun im Frühjahr 1807 der Kaiser Alexander zur Armee kam, hatte Tolston, der damals General-Abjutant war, mich besonders dem Kaiser empfohlen, und ich ward nach Bartensfein zu ihm berusen. Hier war es, wo ich das großartige Herz kennen lernte, das in seiner Brust schlug, das nur das

Wohl der Menschheit wollte, und es gründete sich eine Art von wechselseitigem Vertrauen unter uns, auf welches ich im Jahre 1812 meine Sendung nach Petersburg unternahm, um ihm meinen in der Einsamkeit von Carwe ausgedachten Feldzugs-Plan vorzulegen, der im Ganzen denn auch befolgt worden ist. Diese meine Ideen, wie der Krieg zu führen sei und geführt werden müsse, wenn die Freiheit Europa's hewirst werden solle, dem Kaiser Alexander vorzutragen, war nun mein geheimer Auftrag, von dem selbst der Staats-Kanzler nie ganz in Kenntniß gekommen ist, und blos der König allein unterrichtet war.

Um nach Petersburg bingufommen, und bort beglaubigt gu erscheinen, bedurfte es aber eines officiellen und often fi= blen Auftrages, und biefer bestand barin, bag ich noch einmal versuchen sollte, den Frieden zwischen beiden Partheien zu vermitteln, und Alles anzuwenden, bag es nicht zum Ausbruche bes Rrieges fommen moge. Siervon wurde nun St. Marfan, und burch ihn Napoleon unterrichtet, und ich ging mit frangöfischer Bewilligung und frangosischen Passen und Empfehlungen an Lauriston verseben nach Petersburg ab, frob, nur einen Vorwand zu haben, borthin zum Kaifer Alexander zu fommen und ihm meine Ideen porzulegen, und taub gegen alle Verwünschungen, die mir folgten, ba es verlautet hatte, bag ich nicht bafür gestimmt, die Ruffen in unfer Land bis zur Weichsel vorrücken und ben Kampf auf bes Vaterlandes Boben ausfechten zu laffen, welches bamals bie herrschende, gang allgemeine Meinung war, um mit ben Ruffen gegen bie Frangosen sich baldigst zu vereinen. Rur der König, ber mir eine Conferenz ohne weitere Zeugen gewährt hatte, in ber er mich rubig über 2 Stunden anhörte, ftimmte mir bei, fagte mir aber: "hier ist Alles andrer Meinung, und ber Kaiser Allerander wird fich Schone bedanken, Die Franzosen in fein Land fommen zu lassen!" - Ich erwiederte, daß bei bem großartis

gen Herzen, welches ich von dem Raifer kenne, es doch wohl möglich wäre, wenn er sich überzeuge, daß nur auf die se Weise der Sieg ihm gewiß werden würde.

"So werbe ich Sie hinschicken; — Sie werden aber schön ankommen, und ihm dann nur sagen, es bliebe bei unsrer alsten Freundschaft, — ich könne aber jest nicht ändern, gegen ihn zu marschiren, alles Land sonst ja verlöre, — hoffte aber, würde sich alles bald ändern!" —

Dies war meine Instruction zur geheimen Mission, und da ich durch Scharnhorst's und Liewen's fallengelassene Worte ahnte, daß beibe dahin wirften, die Russen um so schneller nur gleich vorrücken zu lassen, um und zum Beitritt zu zwingen, so versäumte ich keinen Augenblick, mit dem Staats-Kanzler nur die feste Abrede nehmend, auf keinen Fall Napoleon noch eine Festung mehr einzuräumen. In Königs-berg fand ich bei meinem Durchsluge schon einige russische General-Stabs-Ofsiziere, und York eröffnete mir, er habe geheime Ordre, sich mit ihnen in Communication zu setzen; — ich bat, nur so lange zu warten, bis ich wieder von Petersburg zurück käme; er antwortete, "ich verstehe, und werde laviren." —

Den Wagen auf Schlitten gesetzt, jagte ich weiter, und war ben Sten Tag nach meiner Abreise von Berlin — (basmals eine ungeheure Schnelligkeit) — in Petersburg.

Dort waren nun drei Ansichten; ein Theil, wozu Bagrastion gehörte, wollte so weit vordringen als möglich; — Barsclay de Tolly nur bis zur Weichsel; — Phull sah nichts, wie sein Lager bei Drissa; — der Kaiser endlich wollte auf russissischer Grenze den Kampf annehmen, selbige aber in keinem Fall überschreiten.

Alle hielten sich mit ihren 300,000 Mann, die unter den Waffen waren, für unüberwindlich, und Keiner wollte glausben, wenn ich davon sprach, daß Napoleon wohl mit der dopspelten Stärke kommen würde, ja der Kaiser wurde sehr aufs

gebracht, als ich ihm einmal bemerkte, 300,000 Mann schienen mir viel zu wenig. "Comment," rief er aus, "vous comptez 300,000 Russes pour rien? Vous qui avez sait la campagne avec mes troupes?"

Ich erwiederte, ich hatte gesehen, wie tapfer fie fochten, er habe aber noch zwei andere Alliirte, auf welche ich eben fo rechnete. - Dies waren Raum und Zeit; - beibe habe er für sich, wenn er Feld gabe und nicht Friede machte, — und gegen diese werde und könne Napoleons Genie (für welches ber Raiser einen ungeheuren Respect hatte) so wenig, als Na= poleons Uebermacht etwas ausrichten, feine Uebermacht im Gegentheil ihm nur mehr Sinderniffe in den Weg legen. Bon allen Mächten Europa's habe nur Rugland biese Vortheile fei= nem Gegner entgegenzustellen, und felbige gehörig benutt, mußten Napoleons Untergang bewirken. Mir schiene Er (ber Raiser Allerander) also von der Vorsehung berufen, der Welt die Freiheit wiederzugeben, und aus den Fesseln zu erlösen, in welden sie schmachte. Dies ware ja auch eigentlich fein Biel und fein Zwed, und so auch bies ber Vorsat bes Königs meines herrn, ber feinem Bergen bagu bas schwere Opfer auferlegen wolle, eine Zeitlang gegen ihn, feinen besten Freund auf Erden, ju fampfen. - Um biefen großen 3med ju erreis den, kame es aber gar nicht barauf an, ob 20,000 Preußen mehr gegen ihn stritten; wohl aber barauf, bag es richtig angefangen wurde, ben Gegner zu befampfen, und barüber meine Gedanken seiner Weisheit vorzulegen, hatte ich bie ihm bewußte offizielle Sendung übernommen, und schicke mich ber Rönig mein Berr! - ich aber vertraue auf die großartigen Gefühle und Gesinnungen in feiner Bruft, und hoffte, er wurde bie Gnade haben, mich zu hören! -

Eh bien, Vous me développerez vos idées, je Vous donnerais des audiences privées.

Und so bestimmte er mir eine Stunde gegen Mitternacht, und bezeichnete mir eine geheime Thur in bem Winter-Palais, wo, wenn dort ein Rosad stehen wurde, ich jeden Abend zu ihm kommen könne und ber Rosad mich führen wurde. Während ich nun des Morgens mit Romanzow eigentlich nichtsfagende leere Gespräche über ben Mann im Mond führte; ben Mittag vielfältig bei Lauriston, dem damaligen frangosi= ichen Gefandten in Petersburg, zubrachte, und mir fein Mit= tagbrod gut schmeden ließ, - fand ich zwischen 11 und 12 bes Nachts fehr oft ben mir bezeichneten Rosaden, ber mich zum Arbeits-Saal bes Raisers binaufbrachte, wo Er felbst mich sowohl über die Stärke seines Beeres, als über die verschiede= nen Kriegs-Plane, die ihm gemacht worden, vollständig orientirte, und mit großer Aufmerksamkeit meine Bemerkungen, Ginwendungen und eigene Ideen anhörte, und mir fein gnädiges Vertrauen im allerhöchsten Grade bezeigte. — So war ich wohl ein Dupendmal bort, und machte ihn vertraut mit dem Gebanken, fechtend immer Feld zu geben, indeg die Streitfrafte nie gang zu opfern, und die Linie nach Moskau als die Dperations Basis anzusehen, welche Napoleon gewiß wählen wurde.

Dies lettere gab viele Discussionen, da damals Alexans ber fest glaubte, Napoleon wurde Petersburg zum Ziel seiner Operationen wählen. — Als ich indeß von Ihm mich beurslaubte, sagte er, mir fest die Hand gebend:

"Dites au roi, que si je venais à Kazan, je ne ferais pas la paix."

Ich hielt die Hand lange fest; er drückte mich mit Innigkeit an seine Brust, war sehr bewegt, als ich ihm sagte, ich
für meine Person würde nie gegen ihn sechten, und wenn er höre, daß ich wieder in den Dienst meines Königs getreten sei, so könne er dies als ein Zeichen ansehen, daß der König den Zeitpunkt gekommen glaube, öffentlich wieder die russische Parthei zu ergreisen. So schied ich von Petersburg, ich glaube den Iten März. Daß mein Vortrag einen großen Eindruck auf den Kaiser Alexans der gemacht hatte, davon hatte ich mich überzeugt; das Uebrige hoffte ich von Napoleons Vordringen selbst. Bei Riga oder Dorpat begegnete ich in einer Nacht noch Czernitschef, der von Paris gejagt kam, wo er sich, wie bekannt, vieler wichtiger Paspiere bemächtigt hatte.

Die Postillone wollten Pferde wechseln, — wir erkannten uns wechselseitig an der Stimme, als ich frug, was er brächte, rief er mir zu: "la nouvelle que 600,000 hommes marchent contre nous!" — und ich bat ihn, dem Kaiser zu sagen, ob ich nicht Recht gehabt habe! —

In Berlin angekommen, galt es nun, einen oftenfiblen Bericht über meine offizielle Sendung zu machen, ber St. Marsan und Napoleon mitgetheilt werden könne.

Ich hatte mir die Sache unterweges überlegt, hatte ichon in Petersburg baran gearbeitet, und fand, bag ich - ba ber offizielle Zweck der Sendung doch eigentlich war, beibe Theile vom Rriege abzuhalten, fehr gut alle Schwierigkeiten eines Krieges mit Rugland, die ber Angreifer vorfinden wurde, als Warnung, und zu meiner Genugthuung gewissermaßen als Prophezeihung hineinlegen könne; - und fo ist entstanden, was Du im Hormayer gelefen haft. — Alls ber Staats-Rang= ler St. Marsan ben Bericht mitgetheilt hatte, war biefer gang entzückt davon, bat mich, zu ihm zu kommen, und fagte mir, wenn etwas im Stande fein konne, Napoleon von biefem Rriege abzuhalten, fo wurde es meine am Ende gemachte militairische Bemerkung fein. Der Bericht felbft fei fur Napoleon zu lang. Die Bemerkung am Ende wurde er ihm aber gleich per Courier zuschicken; und es ift mir, als habe ich auf Wunsch bes Ranglers barauf noch gleich benfelben Vormittag meine Bemerfung noch burch eine furge Singufügung verftartt, wie bas größte Genie bie Schwierigkeiten nicht überwinden fonne, Die

Naum und Zeit bem Angreiser entgegenstellten, ber in Rußland eindringen wolle, — und es ist möglich, daß dies in dem Bericht steht, den St. Marsan abgeschieft, und dieser es ist, der in Napoleons Papieren gefunden, und in der Correspondance inschite abgedruckt ist. Da ich die letztere nicht bei der Dand habe, so kann ich darüber nichts Gewisses sagen. In meinen Papieren sinde ich ihn nur so, wie er im Hormayer steht, und ist mein Brouillon, was ich Dir gelegentlich einmal zeigen kann, auch französisch entworfen; wie ich denn bei meinen politischen Sendungen überhaupt mich öfter der französischen Sprache bedient habe, wenn ich ihrer auch nicht mächtig bin und es nur sehr fehlerhaft schreibe. Die Präcision des Ausdrucks aber, die das Französische hat, und die Annehmlichfeit, die Worte des Gesprächs — wenn es französisch gewesen — wörtlich wieder zu geben, hat mich mehrmals dazu bestimmt.

Bei dem ostensiblen Bericht ber Petersburger Sendung war ich aber um so mehr dazu veranlaßt, da er für Franzosen bestimmt war.

Hier, mein lieber, alter Freund, hast Du nun, was mir von jener Sendung so für den Augenblick in das Gedächtniß gekommen ist, mit der Schwaphastigkeit des Alters erzählt, in vertraulicher Eröffnung. Mündlich einmal mehr. Mein Leben naht sich seinem Ende. Mein eigentliches Wirken und was ich gethan in der Welt und wohl mein zu nennen berechtigt bin, ist tief begraben und Niemandem bekannt. Es ist also wohl verzeihlich, wenn sich im 77sten Jahre das Herz so bei Gelezgenheit einem Freunde eröffnet, — und Du wirst davon keinen Mißbrauch machen!

Und da ich nun einmal im Zuge bin, zu plaudern, so muß ich Dir doch noch hinzufügen, welche große Genugthuung mir über diesen in Rede seienden Bericht durch Napoleon selbst gesworden ist.

Als ich im Jahre 1814 St. Marsan in Paris wiedersah, sagte er mir, er wolle mir boch eine Sache mittheilen, die mir Freude machen würde, und erzählte mir nun Folgenbes:

Als er im Frühjahr 1813, nachdem wir uns gegen Frankreich erklärt hatten, von Breslau weggegangen sei, habe er Napoleon in Mainz getroffen und ihn dort nur auf flüchtige Augenblicke gesehen und seinen Rapport abgestattet. Nun solle
ich einmal rathen, welches eine der ersten Fragen gewesen sei,
die Napoleon an ihn gerichtet? — Er habe ihn gefragt, ob
St. Marsan sich wohl noch eines Berichts erinnere, den er ihm
im vorigen Jahre vor Ausbruch des russischen Krieges von
einem preußischen Offizier geschickt habe, und wie derselbe hieße?

St. Marsan habe ihm barauf meinen Namen genannt, und Napoleon gleich hintereinander geäußert:

"Cet homme a très bien jugé les affaires et la situation des choses; il ne faut pas le perdre de vue. Est-ce qu'il est employé?"

St. Marsan habe ihm barauf gesagt, er glaube wohl, benn er habe mich in Breslau gesehen, (wohin ich nämlich schon wieder von einer geheimen Mission nach Wien zurückgekehrt, und zwei Tage vor St. Marsan's Abreise angekommen war, um gleich wieder von bort zum Kaiser Alexander abzugehen, ben ich in Plocks traf; von meiner Wiener Mission wußte aber St. Marsan nichts) — Napoleon habe nun ein etwas nachsbenkliches "hem" gemacht, und mit ihm über ben russischen Feldzug gesprochen.

Daß Napoleon ein Jahr nachher, als nun Alles so eingetroffen war, wie ich es voraus gesagt hatte, noch an jenen Bericht gedacht hat, ist nun allerdings merkwürdig genug, und mir die größte Genugthuung gewesen, die ich darüber erhalten konnte.

Treu und ber strengsten Wahrheit gemäß habe ich Dir, geehrter lieber Freund, nun Alles ergählt; und Du wirst baraus

ersehen, daß ich über die Publication jenes Berichts, an welscher ich übrigens ganz unschuldig bin, und diese Stunde nicht weiß, wie und auf welche Weise solche zum Druck gekommen, ganz ruhig sein kann, da der gedruckte Bericht, nicht der PrisvatsBericht meines geheimen Auftrages ist, von welchem ich Dich übrigens oben vertraulich auch nun in Kenntniß gesetzt habe.

Das Zartgefühl, welches der König bei dieser Gelegenheit mir so höchst gnädig wieder bewiesen hat, hat mich tief gerührt. Ein Freund kann gegen einen Freund sich nicht liebevoller besnehmen! — Hast Du Gelegenheit, so statte meinen innigsten Dank darüber ab.

Doch genug, schon zu lang ist dieses Schreiben geworben, und schon nur zu viel habe ich Dich von meiner Person darin unterhalten, daß ich fürchten muß, langweilig geworden zu sein. Halte es dem Alter zu gute, und bleibe, wie seit so langen Jahren, mein Freund, wie ich der Deine.

v. d. Anesebeck."

Zu biesem Schreiben habe ich zu bemerken, daß in spätern Unterredungen mein Freund mir zugestand, wie eine Lücke in der Weltgeschichte bleibe, wenn die Motive des Kaisers Alexander und unsers Königs, zur Abanderung von Allem, was aktenmäßig auf die Nachwelt übergehe, verborgen blieben.

Doch wollte er nicht mit bem Schein perfönlicher Anmas fung diese Welt verlassen, und überließ mir, nach seinem Tode ber Geschichte zu geben, was ihr gehört.

Man kann die Ansicht aufstellen, ich hätte in diesem Schreisben mehr gegeben, ich hätte neben dem gereiften Urtheil und dem klaren Verstande eines der größten Strategen ein reich ausgestattetes Gemüth entfaltet, und darauf muß ich erwiedern: daß es mit vollem Vewußtsein geschehen ist.

Wer burch eble Naturen, wer burch große Gedanken nicht begeistert werden kann, möge als eine ohnsehlbare Nechen-Masschine Staunen erregen, aber Vertrauen einflößen ist nur dem vorbehalten, bei dem der Verstand und das Gemüth sich im richtigen Gleichgewicht erhalten.

Bur Beurtheilung bes Schreibens vom 20sten Mai 1844 hat Hormany burch ben oben erwähnten Bericht bes Staats-Kanzlers vom 2. November 1810 bie Materialien geliefert. — Dieser Bericht entwickelt die Berhältnisse, wie sie an diesem Tage bestanden. Der Brief meines verewigten Freundes weist nach, wie sie in der Mitte des Monats März bei seiner Rückstunft von Petersburg sich gestaltet hatten.

# Aus meinem Leben.

### 3-weiter Theil.

Dritter Abschnitt. Bom erften Parifer Frieden bis zum Congreß von Nachen.

Bierter Abschnitt. Sendung nach Conftantinopel und St. Petersburg, 1829 und 1830.



### Dritter Abschnitt.

Bom ersten Frieden von Paris 1814 bis zum zweiten Frieden 1815. — Rachtrag. Der Congreß von Aachen und beffen Folgen.

Nach dem Frieden von Paris (1814) erfüllten der Kaiser von Rußland und der König von Preußen ihr, dem Prinzens Regenten gegebenes Versprechen, einen Besuch in England zu machen. — Blücher nahm die dazu an ihn ergangene Einlasdung an. Er wußte, daß er der Mann des englischen Volkswar, und daß seine Reden (worin die Vaterlandsliebe und Vefreiung von dem Druck eines Tyrannen den Hauptstoff machten), beim großen Haufen immer einen günstigen Eingang sanden; auch hatte er sich daran gewöhnt, bei größeren Verssammlungen öffentlich zu sprechen, und hielt seine Reden mit so viel Ausdruck, daß sie ihre Wirkung nicht versehlten.

Wie es vorausgesehen werden konnte, fand er auch grosen Beisall in England. Graf Gneisenau und ich, waren, als zum Feldmarschall gehörend, mit eingeladen worden, ich konnte indeß an eine solche Begleitung nicht benken, da ich den Rücksmarsch der Armee zu besorgen hatte, und bei dem General Graf Kleist von Nollendorff, der das Commando einer Armee übernahm, welche am Niederrhein bleiben sollte, als Chef des Generalstabes angestellt worden war.

Die altdeutschen Grenzen gegen Frankreich, wie sie vor der Revolution bestanden, wurden hergestellt; der Bereich der Armee des Ober-Rheins unter Fürst Schwarzenberg erstreckte sich nach genommener Verabredung von den südlichen Grenzen Deutschlands bis an den Main und am linken Rheinuser bis zur Mosel. Diese Abgrenzung sollte nur so lange dauern, dis der Congress die Angelegenheiten Deutschlands geordnet haben würde. Die Festung Mainz sollte als der Verbindungs-Punkt der Armee des Ober- und des Niederrheins, von Oest-reich und Preußen gemeinschaftlich besetzt werden.

Nach bieser Verabredung mußte von beiden Mächten ein Gouverneur und ein Commandant von Mainz ernannt und eine Instruction für die Garnison gegeben werden, welche die Nechte und Pflichten abgrenzte. — In Ermangelung der zu einer solchen Instruction gehörigen Lokal-Kenntnisse, wurde verabredet, daß solche nicht in Paris, sondern an Ort und Stelle vom östreichischen General Frimont und General Kleist entworfen werden solle.

General Aleist mußte sein Hauptquartier in Aachen nehmen, wo bereits der Sitz des General-Gouvernements vom Niederrhein aufgeschlagen war, denn der König hatte ihm zugleich gemeinschaftlich mit dem Präsidenten Sack die Verwaltung der Provinz übertragen.

Diese lette Anstellung war bem General von Kleist bergestalt zuwider, daß er sich davon los zu machen suchte, was ihm jedoch nicht gelang, da der Staatskanzler ihm erwiderte: es hinge von ihm ab, von diesen Geschäften des Generals Gouvernements so viel zu übernehmen, als seine vom Commando der Armee ihm übrige Zeit erlaubte.

Die im Hauptquartier bes Armee = Commando's angestell ten Ofsiziere und Beamten begaben sich von Paris gerade nach Aachen, während der General von Kleist mit mir und einigen Adjutanten über Luremburg nach Mainz reiste, wo

zwischen ihm und bem General Frimont die Convention über die Besetzung von Mainz abgeschlossen wurde, welche späterhin von dem deutschen Bunde als zweckmäßig angenommen, noch heute in ihren wesentlichen Punkten besteht, und sich auch beswährt hat. — Frimont und Kleist fürchteten beide dieses Geschäft außerordentlich und sahen die größten Schwierigkeiten das bei voraus.

Ich war auf diesem Punkt ihr gemeinschaftlicher Vertrauster, und strebte bahin, bas Geschäft burch eine vorbereitende Besprechung zu erleichtern.

General Frimont war ein tapferer Soldat, ein Mann von Character, ber alle Verhältnisse flug burchschaute, baneben aber conciliant und burch angenehme Formen unterstüßt.

Gerade so war auch General Aleist. Noch ehe die Stunde zur Conferenz herannahte, übersah ich bereits, daß gar keine Differenz vorkommen werde, obgleich beide mit Herzklopfen sich an den grünen Tisch setzten.

Ich hatte den Vortrag und die Protofollführung übernommen; nach einigen Stunden war das Geschäft abgethan, und meine beiden Feldherrn so hocherfreut über den glücklichen Ausgang, daß sie sich untereinander umarmten und einen Freundsschaftsbund schlossen, der auch für das Leben vorgehalten hat.

Der Fürst Schwarzenberg sagte mir nach einer in Paris abgehaltenen Conferenz über die Eigenschaften der östreichischen und preußischen Offiziere, welche in Mainz zusammen commanstiren sollten, "vor allen Dingen: pas trop de zèle!"

Der General Kleist, ber neben seinen oben angedeuteten Eigenschaften ein edler und sehr gemüthlicher Mann war, kannte mich sehr wenig, da wir seit 1806, wo er vortragender Adjutant des Königs war, keine Dienstberührungen gehabt hatten.

Er hatte große Geschäftstenntniß und Gewandtheit in ber Behandlung verwickelter Angelegenheiten; indeß es fehlte ihm

oft an ber nöthigen Ruhe bei ben Ermittelungen, welche ben Entscheidungen vorangeben mußten.

Dem Feldmarschall Blücher ließ er als Soldat Gerechtigsteit widerfahren, indeß sagte ihm sein Umgang nicht zu. Dem Mann von seinen Sitten mißsiel die derbe, oft rohe Außensseite nebst den leichtsertigen Gesprächen des Feldmarschalls, welche ihn stets in Verlegenheit setzen, oft erröthen machten.

Den General Gneisenau fand er zu scharf, zu eckig und absprechend, um sich ihm, als einem jüngern General, zu näshern. Mit diesen Ansichten hielt er das ganze Hauptquartier des Feldmarschalls von sich entsernt, und ich, der ich da mitten inne gestanden hatte, ohne mich zu äußern, gehörte zu denen, welche er vermeiden wollte.

Meine Anstellung als Chef bes Generalstabes war ihm baher nicht angenehm, und seine Zurüchhaltung machte es mir bemerkbar. Ich that ganz einsach meinen Dienst. Als er sah, daß ich nicht Taback rauchte, nicht spielte, und die zweideutigen Reden nicht liebte, daß ich nicht absprechend, sondern gehorsam war, trat er mir näher, und hat mich bis zum Ende seines Lebens seiner Freundschaft nicht unwerth gehalten. — Die geslungene Unterhandlung mit Frimont machte den Ansang dieser neuen Epoche, in welcher mir in allen Dienstangelegenheiten das volle Vertrauen wurde.

In Nachen angekommen, fand sich General Rleist noch weniger geneigt, an der Civil-Administration Theil zu nehmen, als es in Paris der Fall war. Der Präsident Sack stand in dem Ruf eines ehrlichen, aber sehr groben und aufgeblasenen Mannes. In Nachen bewährte er diesen Ruf, ließ überdies seinem Nepotismus freien Lauf und zeigte wenig Talent zur höheren Administration. — Kleist, der außer den preußischen Armee-Corps, noch das sächsische und kurhessische Contingent unter seinen Besehlen hatte, war durch dieses Commando reich-lich beschäftigt. Er hatte eine, von den Souverainen genehmigte

Instruction über die Aufstellung seiner Armee-Corps, nach welcher eines berselben unter der Bedingung der Marschfertigfeit im Armee-Berbande nach Marburg und Gegend verlegt werden konnte.

Dies erschien als ein Wink, das kurhessische Truppenstorps dahin zu legen, wodurch dessen Berpslegung (im eigenen Lande) sehr erleichtert wurde. Der Kurfürst hatte das Commando dieses Contingents (eines Corps von 12—14,000 Mann) bei dessen Aufstellung 1814 seinem Herrn Sohn dem Kurprinzen übergeben, der damit Luxemburg blokirt und spästerhin es besetzt hatte.

General Kleist wies Se. Hoheit ben Kurprinzen zum Marsch nach Marburg, und die dort zu nehmenden Kantonisrungen an, und indem er die damit verknüpften Bedingungen eröffnete, setzte er außeinander, wie er dem Corps vorzugssweise diese Stellung angewiesen habe, um die Verpflegung zu erleichtern und die Einwohner fremder Einquartierung zu übersheben.

Der Kurfürst fand die Ausmerksamkeit des Generals Kleist nicht an der rechten Stelle, nahm seinem Herrn Sohn das Commando, seste das Corps auf den Friedens-Etat, und ließ es auseinander gehen. Die Gegenvorstellungen des Kurprinsen waren fruchtlos, und so wurde der Borgang von ihm dem General Kleist angezeigt, dem die ganze Sache wahrhaft zu Herzen ging. Er war in seiner Gemüthlichkeit auf dem Punkt, dem Kurfürsten zu schreiben, und sich den größten Grobheiten auszusehen. Meine Bemerkung, daß er mit dem Kurfürsten gar nichts zu thun habe, und daß man mit ihm nur diplomatisch verhandeln könne, wozu er nicht autorisitt sei, brachten endlich Alles in das richtige Gleis.

Das sächsische Corps, bas in Coblenz stand, wurde an bie Stelle bes hessischen bahin beordert, wo nach der Instruction ein Corps stehen sollte, nach Marburg und Gegend, und

ein preußischer Stabs Dffizier bes Generalstabes nach Caffel gesendet um mit bem Ministerio Quartiere und Verpflegung zu reguliren. Der Kurfürst wollte bie Nachricht nicht glauben, ließ ben Stabs-Offizier kommen, und versuchte ihm zu imponiren, indem er sich als preußischer General ankundigte, ber biese Burde schon bekleidet hatte, als ber General von Rleist faum Major gewesen sei. - Er behauptete, es gebore zur Souverainetät, daß eigne Truppen im Inlande von niemand Befehle empfangen burften, als von ihrem Souverain. Indeg, als es fich auswies, bag ber Stabs-Offizier mit keinen Vollmachten verfeben war, bas abzuwenden, mas ber Rurfürft in seinem Born eine Execution genannt hatte, als ber Rurfürst von ihm erfuhr, daß ber General Rleist nur höheren Dr= bres folge, daß die Frage, ob Se. Hoheit befugt waren, fich aus einer Allianz beliebig zurudzuziehen und ihre Truppen auseinander geben zu laffen, nur von benfelben Souverainen entschieden werden konnte, welche noch fürzlich so behülflich ge= wesen waren, Ihro Hoheit wieder auf den Thron zu setzen, ba fah ber alte Berr wohl ein, daß er sich übereilt und in schlimme Sändel verwidelt hatte.

Sein Hang zu einer übermäßigen Sparsamkeit hatte ihn gegen den Rath seiner Minister zu dem schroffen und unposlitischen Schritt des Entlassens seiner Truppen verwocht, ein Schritt, der übrigens auch nach den von Paris an ihn ergansgenen diplomatischen Mittheilungen gar nicht zu rechtsertigen war. —

Ehe das sächsische Corps — nachdem der Kurfürst seinen Mißgriff wieder gut gemacht hatte — aus seinen Cantoni-rungen in Sessen wieder nach Coblenz zurüdmarschirte, ereigenete sich eine andere Begebenheit, welche später bedeutende Folgen gehabt hat, und daher hierher gehört.

Der König von Sachsen war nach ber Schlacht von Leipzig als Gefangener nach Friedrichsfelbe gebracht worden, und es

war flar, daß mit Sachsen eine politische Veränderung vorgeshen mußte. Die Anhänger des Königs von Sachsen glaubeten bei der Milde der Souveraine diese Veränderung ganz unbedeutend zu machen, wenn sie dem Wiener Congreß Bittschriften vorlegten, in welchen die getreuen sächsischen Unterthanen baten, ihnen ihren König zu belassen.

Es lag in dem Plan, sich auch von den Truppentheilen solche Bittschriften zu verschaffen, und zwar von den Offizier= Corps Regimenterweise.

Die Zeit der Cantonirung in Hessen wurde benutzt, um durch Emissaire, welche von Ort zu Ort reisten und die Ofsiziere einzeln bearbeiteten, solche Adressen zu bewirken. — Diese geheimnisvoll getriebene Sache wurde dem General Thilmann bekannt, der das Corps als russischer General-Lieutenant kommandirte, die Adressen einsorderte, und dem General Kleist zum weiteren Beschluß einsendete. — Diese Adressen waren ganzeigen, mystisch, diplomatisch, und so abgesast, daß sie nicht als eine unschuldige Sache nach Wien abgesendet werden konnten.

General von Rleist sendete mich nach Coblenz, um mit fämmtlichen Offizier = Corps einzeln über diese Abresse zu reden.

Ich sagte ihnen: sie hätten ihrem Könige bis zur Schlacht von Leipzig mit Ergebenheit gedient. Bei dieser Schlacht sei jedoch die sächsische Armee zu uns übergegangen, und habe sich von der Politik des Königs, und dem Gehorsam gegen ihn losgesagt.

Sie habe aber dadurch bewirkt, daß ihr Vaterland nicht feindlich, sondern als alliert behandelt worden sei.

Anstatt nun ruhig bie Entscheidung über Sachsen abzuswarten, trete das OffiziersCorps auf, und verlange, von politischen Gründen unterstützt, den König zurück, den es vor 10 Monaten wegen seiner politischen Richtung verlassen habe.

. Das scheine, (auf's wenigste) nicht consequent.

Die Souveraine hätten die sächsische Armee als Deutsche aufgefordert, ihnen in dem Krieg gegen Napoleon beizustehen; sie hätten dem Ruf gefolgt, hätten den König, der dem Ruf nicht folgen wollte, verlassen, und dadurch den Souverainen die Pslicht auferlegt, für ihre und Sachsens Zukunft zu sorsgen, — jest aber wollten sie sich wieder von uns lossagen und sich ihrem gefangenen König in die Arme werfen.

Was das heißen solle?

Ich erkannte bald, daß diese geheim getriebene Adressen= Angelegenheit (wie das bei geheimen Verbindungen immer der Fall ist) die confusesten Ideen erzeugt hatte, aus denen die Leute nicht herauskommen konnten.

Die Consequenten waren übrigens so eingeschüchtert, daß keiner wagte, sich klar auszusprechen, — als ob ihnen ein Dolch brohte, wenn sie sich nicht für eine Wiedereinsetzung des Königs erklärten.

Lon diesen Offizieren trat übrigens 8 Monat später, nachdem es ihnen zur Wahl gestellt war, die Hälfte in preußischen Dienst über. Diese Bemerkung wird hinreichen, um über die Entstehung dieser Adressen zu urtheilen.

Bei den Bewohnern des linken Rheinufers fanden wir eine stumpse Gleichgültigkeit gegen Deutschland, gegen seine Sprache und Sitten vorherrschend. Alle Interessen hatten sich nach Frankreich gewendet. Die Handels-Verhältnisse mit Deutschsam Rhein und die Erschwerung seines Ueberganges mitwirkten.

Zwischen Mainz und Wesel gab es keine Ponton-Brücke. Die französische Regierung hatte die Provinz sorgfältig von Deutschland getrennt, um sie desto sicherer und schneller in französische Departements umzuwandeln.

Die Angestellten so wie die Aspiranten bedurften der französischen Sprache und Sitten; es war also kein Wunder, daß Alles, von ben Moden bis zu ben häuslichen Gewohnheiten, aus Paris geholt wurde.

Die deutsche Sprache war darüber fast ganz zu Grunde gegangen. Man fand im Jahre 1814 wenig Eingeborne am linken Rheinuser, welche in deutscher Sprache correct schrieben oder sprachen. Deutsche Werke, welche seit dem Nevolutions-Kriege erschienen waren, welche Epoche sie auch gemacht haben mochten, kannte niemand.

Das waren bie Früchte bes kaum 20jährigen französischen Besites.

Noch eine Fortsetzung von 10 Jahren, und es wäre ganz und für ewige Zeiten um den deutschen Sinn geschehen gewesen.

Nachdem die Dislocation geordnet, die Verpslegung gessichert war, und folglich der Generalstab und das Ingenieurs Corps bei den Truppen keine stehenden Geschäfte hatten, gab ich den Ingenieurs Offizieren auf, ein Befestigungs System von Mainz bis Nimwegen gegen Frankreich zu entwerfen, den Ofssieren des Generalstades übertrug ich Necognoscirungen in den uns unbekannten Gegenden des linken Rheinufers, deren Schicksal auf dem Congreß von Wien entschieden werden sollte.

Wir hatten am Rhein die Festungen Mainz und Wesel besetzt. Coblenz mit dem Ehrendreitstein lag in Trümmern, und Düsseldorf war geschleift. Cöln hatte Mauern und Grasben, war aber nicht haltbar.

Wesel und Düsseldorf waren durch die Lage der Städte am rechten User, recht eigentlich französische, Cöln, Coblenz und Mainz durch ihre Lage am linken Rheinuser, deutsche Bestestigungspunkte. — Napoleon hatte früher viel auf die Besestigung von Jülich verwendet; als er jedoch Wesel acquirirte, ließ er Jülich verfallen. — Vom Rhein als Basis gegen Franksteich lag Jülich in der zweiten Linie, Luxemburg und Saarslouis in der ersten.

Die Entfernung der vordern Linie zur zweiten war groß, und wenn wir uns für die Befestigung von Eöln entschieden hatten, so war eine Berbindungs-Chaussee von da, quer durch die Eisel, und wenn wir uns für die Befestigung von Coblenz und Namur entschieden hatten, eine Berbindungsstraße zwischen biesen beiden Beseitigungen höchst zweckmäßig und erwünscht.

Da, wo die beiden neuen Chaussen durch die Eifel sich freuzten, ließ ich eine Feste mit großen Räumen zu Magazinen projectiren.

Der Ehrenbreitstein war durch die französischen Offiziere sehr liederlich gesprengt, sie hatten hier wie überall mit der Hälfte des dazu erhaltenen Pulvers gesprengt, und die andere Hälfte zu ihrem Nuten verkauft; ich veranlaßte die Untersuschung der alten Fundamente. Sie waren noch gut erhalten.

Nun entschied ich mich für die Befestigung von Coblenz mit der Wiederherstellung des Ehrenbreitsteins und der Befes stigung von Cöln nebst der Feste in der Eifel.

Die Zeichnungen und Anschläge wurden gemacht, und ich sendete Alles nach Wien.

Der würtembergische General Bahrenbühler hatte das Prosiect zur Vertheidigung des südlichen Deutschlands gegen Franksreich, von der Schweizers Grenze die Mainz entworfen und nach Wien eingereicht. Man besaß also beim Congreß die Ansichten über die Stärke oder Schwäche der deutschen Grensen gegen Frankreich, noch ehe man die Grenzländer vertheilt hatte.

Der tägliche kleine Dienst bes Generalstabes war während ber drei letzten Feldzüge etwas lose geworden, ich strebte darsnach ihn zu vervollkommnen, ich ließ zu diesem Zweck junge Offiziere während des Sommers aufnehmen, etablirte für den Winter ein Zeichnenbüreau, und ließ die Recognoscirungen ordnen.

Dies wurde uns nüglich, als im März 1815 Napoleon wieder in Frankreich erschien, und wir auf's Neue gegen ihn marschiren mußten, benn viele dieser Offiziere konnten zur Dienstleistung im Generalstab gebraucht werden.

Der Wiener Congreß zog sich auf eine höchst unangenehme Weise in die Länge. Vor Allem waren die Verhandlungen über die Theilung von Sachsen sehr unangenehm geworden, und für Preußen war es angemessen, in dieser Angelegenheit die größte Ruhe und Mäßigung zu zeigen. Alle diejenigen, welche Gelegenheit hatten, das preußische Venehmen in Wien zu beobachten, bezeugen, daß es das richtige Maaß gehalten habe. —

Den Vortrag beim commandirenden General über Alles, was die fächsischen Truppen betraf, hatte ich selbst übernommen. Als die Theilungslinie seststand, wurden Listen gesertigt, aus denen zu ersehen war, welche Soldaten des Corps dem Königreich Sachsen verblieben, und welche ihre Heimath in dem Theil hatten, der an Preußen überging. — Hiernach sollte die Theilung der Unteroffiziere und Soldaten Statt sinden. In Betreff der Offiziere hatte der König von Preußen erklärt, daß er jeden sächsischen Offizier in seine Dienste aufzunehmen bereit sei, der diesen Wunsch ausspreche, und dieses Anerbieten war darauf gegründet, daß Offiziere, welche durch die Rücksehr des Königs von Sachsen in die Nothwendigkeit gerathen konnsten, aus der Armee zu treten, eine Stellung in der preußischen Armee fanden, gleichviel in welchem der beiden Theile von Sachsen sie geboren waren.

Bei der Bekanntmachung dieser Maaßregel war voraussgeset, daß das sächsische Corps zusammen bleiben sollte, bis der König von Sachsen seinen Trieden unterzeichnet, und tractatmäßig den von ihm scheidenden Theil seiner Armee seines Eides entlassen hatte.

Viele der höheren und Subaltern » Offiziere der fächsischen Armee gaben mir ihre Erklärung, in den preußischen Dienst zu treten, mit dem Ersuchen ab: solche geheim zu halten, um mit den eraltirten sächsischen Köpfen nicht in unangenehme Reibungen zu kommen, andre, welche noch ängstlicher oder vorssichtiger waren, baten: daß man sie mit jeder Erklärung versschonen möge, bis die Entbindung von Seiten des Königs von Sachsen erfolgt sei, und die Trennung der sächsischen Arsmee factisch erfolge.

Diese Bünsche schienen mir und meinem kommandirenden General billig, wurden auch so in den Berichten dargestellt, und die Vollziehung durch den König von Sachsen ruhig erswartet.

Alls jedoch Napoleon wieder auftrat, nahm Alles eine andere Gestalt an. Unbekannt mit dem, was zu dieser Zeit in Wien geschah, beschränkte ich mich auf das, was bei dem sächssischen Contingent vorging, in welchem es eine Sachsens und eine Preußens Partei gab, wovon die erste die handelnde und renomirende, die letztere aber die ruhig abwartende war.

Die erste hatte eine sichere Correspondenz mit den Umgebungen des Königs von Sachsen, und erhielt von daher ihre bestimmten Weisungen. Meine Stellung als der Vortragende machte es mir nicht schwer, zu erfahren, was man für Ansichten im Gesolge des Königs von Sachsen hatte, der von seinem Lande und den Regierungs-Geschäften entsernt, in der Gefangenschaft lebte. Nach diesen Ansichten wurde die Theilung des Landes als ein großes Unglück und als eine schreiende Ungerechtigkeit angesehen.

Man glaubte auf Destreichs Widerspruch und auf Napoleons Mitwirken rechnen zu durfen, wenn das Glud wolle, bag er sich wieder auf seinem Thron befestige. Es wurde baher empfohlen: auf das Fortbestehen eines guten sächsischen Geistes zu halten, denn der König werde Alsles in die Länge zu ziehen wissen, und sicherlich keine Abtrezung unterschreiben, so lange Napoleons Glückstern nicht abersmals untergegangen sei.

Die sächsischen Truppen follten nur beharrlich sein und sich einer Theilung mit Energie widerseten.

So stand es, als 1815 ber Feldmarschall Blücher mit bem General Grafen von Gneisenau bei der Armee angekommen war, und das Commando übernommen hatte. Die bearbeiteten sächsischen Truppen singen an, sehr unruhig zu werden.

Der Feldmarschall, um jeden Schein von Besorgniß zu vermeiden, concentrirte das ganze sächsische Corps um Lüttich und legte 4 Bataillons davon in die Stadt (wo er sein Haupt-quartier genommen hatte) ohne einen Mann preußische Truppen bei sich zu haben.

Wenn hier die Nachricht von der Entbindung des Eides, Seitens des Königs von Sachsen, ankam, so wäre die Theislung ruhig vor sich gegangen, so aber kam von Wien die Nachsricht, daß — da dieser Akt von dem König von Sachsen immer aufgeschoben und nicht zu erlangen war, — die Theilung unsvorzüglich vorgenommen werden solle.

Es war allerdings die höchste Zeit, bem ungewissen Zusstand ein Ende zu machen, benn der Krieg war seinem Aussbruch nahe, — aber die Aussührung dieses Besehls hatte große Schwierigkeiten, da zwar die Unteroffiziere und Gemeinen, wovon ungefähr die Hälfte des ganzen Corps zum preußischen Antheil gehörten, leicht herausgezogen werden konnten, jedoch es dann zur Frage kam, wer diese unorganisirte Mannschaft kommandiren sollte, da die Ofsiziere sich nicht definitiv erklären konnten.

Der Feldmarschall berief die sächsischen Generale, um mit ihnen zu berathen, und Alles so sanft als möglich einzuleiten,

voch ehe es zur Ausführung kommen konnte, war es bekannt geworden, daß die Theilung ohne die Einwilligung des Königs von Sachsen vor sich gehen sollte, und dies schien denjenigen, welche die altsächsische Parthei leiteten, der richtige Augenblick zum Widerstand.

Das zu biesem Zweck bearbeitete Garde-Bataillon kam in Masse — ohne Offiziere — vor bie Wohnung bes Feldmars schalls, um bem König von Sachsen ein Vivat zu bringen.

Einige fächsische Offiziere vermochten jedoch die unbewaffneten Mannschaften, wieder in ihre Quartiere zurückzugehen.

Der Feldmarschall ließ das Bataillon sofort ausrücken, und wies ihm Duartiere in Namur mitten zwischen dem 2ten preußischen Armee-Corps an.

Einige Stunden barauf erschienen jedoch die andern 3 Bastaillons mit Säbeln bewaffnet und wildem Geschrei vor der Wohnung des Feldmarschalls, so daß das Hausthor geschlossen werden mußte. — Die Fenster des Hauses, und namentlich des Zimmers, in welchem der Feldmarschall sich befand, wurden durch Steine eingeworfen.

Mir war bekannt, daß das haus noch einen Ausgang in eine andere Straße hatte; ich eilte durch diesen mit einigen Offizieren des Generalstabes zur nahen hauptwacht, und forsterte den wachthabenden fächsischen Capitain auf, mir zur Wiesterherstellung der Ordnung zu folgen. Dies geschah. Die Meuterer wichen einen Augenblick zurück, ermuthigten sich aber durch ein wildes Geschrei wieder und drängten mit gezogenen Säbeln die Wache nach und nach zurück.

Alle Ermahnungen waren vergeblich, denn das wilde Gesbrüll erlaubte niemand, sein eignes Wort zu hören. Ich versschie es nebst einigen preußischen Offizieren die Vordrängens den zurückzuhalten, aber man griff uns mit Säbelhieben an, wovon einer mich schwer verwundet hätte, wenn er nicht durch den halben Mond meines Spauletts aufgefangen worden wäre.

Siernach ließ sich übersehen, was bem Feldmarschall bevorstand, wenn die Meuterer bis zu ihm gedrungen wären.

Ich zog die Wache bis in's Haus zurück, ließ das Thor verrammeln und führte den Feldmarschall durch den hintern Ausgang, wo unsere Pferde bereit standen; seine Suite ritt mit ihm ruhig aus der Stadt.

Der Feldmarschall hatte sich bereits einige Tage zuvor auf den folgenden Morgen ein Rendezvous mit dem Herzog von Welslington auf dem halben Wege zwischen Lüttich und Brüssel gesgeben.

Als wir davon zurückkamen, befanden sich bereits die das hin beorderten preußischen Truppen in der Stadt. Die 3 fächssischen Bataillons hatten ihren Offizieren den Gehorsam aufsgefündigt, sie von der Fronte weggejagt und waren, mit selbst aus ihrer Mitte gewählten Führern, unter dem Geschrei: ", der Garde nach" abmarschirt. Am andern Tage zeigte es sich, daß diese Bataillons sich in Dörfern in der Richtung von Hannut einquartiert hatten. Sie wurden von preußischen Truppen umringt, und so wie das Garde-Bataillon in Namur entswasset.

Ich hatte von verschiedenen der durch die verwilderten Soldaten weggetriebenen Offiziere erfahren, daß nur wenige bekannte schlechte Subjecte die Meuterei geleitet hätten. Ich ließ mir das Verzeichniß geben. Von 3 verschiedenen Seiten ging dasselbe mit 7 gleichen Namen ein.

Der Feldmarschall, General Graf Gneisenau und General Grolmann waren für das Decimiren dieser Bataillone. Diese Maaßregel erschien mir zu hart, weil dann vielleicht kein einziger Berführer betroffen wurde, sondern nur Berführte. Ich schlug vor, statt des großen Blutvergießens die durch Meuterei entehrte Fahne öffentlich zu verbrennen und die Batailsons aufzusordern, ihre Rädelsführer auszuliesern unter Bestrohung des Decimirens. Der Feldmarschall gab meinem Bors

schlag nach. Die 3 Bataillone lieferten 7 Rävelsführer aus, welche gleich nach der Entwaffnung vor der Fronte der Meusterer erschossen wurden; 6 davon standen auf den mir eingesreichten Berzeichnissen.

Wir hatten daher auf doppelte Art den Trost, daß keine Unschuldige bestraft worden waren.

Der übrige Theil der sächsischen Armee blieb der Meuterei völlig fremd, und wartete in Ergebung das Ende der Theislung ab.

Der Feldmarschall verlegte sein Sauptquartier nach Namur, und hier war es, wo ich auf meine an den König gerichtete Bitte, mich für diesen Feldzug in der Linie anzustellen, beschieden wurde, daß mein Bunsch in der Folge berücksichtigt werden sollte, daß ich jedoch für jest mich in das englische Hauptquartier zu begeben habe, um die Verbindung zwischen dem Herzog von Wellington und Feldmarschall Blücher zu untershalten.

So wenig diese Anstellung meinen Wünschen entsprach, so wenig ich glauben konnte, in dieser Lage bedeutende Dienste leisten zu können, so willig fügte ich mich, obgleich ich in meisnen frühern Studien der englischen Sprache nicht über den Vicar of Wakesield und Thomsons Jahreszeiten hinausgekomsmen war. Der General von Gneisenau warnte mich bei meisnem Abgange, mit dem Berzog von Wellington sehr auf meisner Huth zu sein, denn dieser ausgezeichnete Führer sei durch seine Verhältnisse in Indien und die Verhandlungen mit den hinterlistigen Nabobs an die Falscheit gewöhnt worden, und habe es darin zulest zu einer solchen Meisterschaft gebracht, daß selbst die Nabobs von ihm überlistet worden wären.

Ich löste in Brüssel den General von Roeder ab, der dem Himmel dankte, aus diesem Hauptquartier zu kommen, wo er sich fast täglich beleidigt fand. Er ging aber in seiner Berstrießlichkeit viel zu weit. Bald war ein Engländer mit dem

Hut auf bem Kopf in sein Zimmer getreten, bald hatte ein anderer, der ihn nicht verstand, ein gedehntes He? gefragt und dann wieder war sein Rang nicht beachtet worden. — Ich ließ mir vom General von Röder Alles gründlich erzählen, und dies ist mir von großem Nuten gewesen, weil es mir auf's Neue so recht klar machte, wie ungerecht es ist, wenn jemand sich mitten in einer fremden Nation besindet, seine Forderuns gen auf mitgebrachte Ideen zu gründen, anstatt die Sitten und Gebräuche derer zu studiren, mit denen er leben muß.

Mein Bestreben, mich mit dem Serzog von Wellington und den Offizieren der englischen Armee gut zu stellen, blieb nicht ohne Erfolg.

Ich wurde durch ben Umstand begünstigt, daß man wußte, daß ich seit der Eröffnung des Krieges von 1813 im Genesralstad des Feldmarschall Blücher gedient hatte. Dies bewirkte mir ein freundliches Entgegenkommen, da der Feldmarschall Blücher bei der ganzen englischen Armee in großem Ansehen stand. Es kommt nicht selten vor, daß die bei den kommandisrenden Generalen angestellten Ofsiziere fremder Mächte die Haupt-Intrigants der Hauptquartiere sind. Gegen einen solschen Berdacht war ich durch meine Stellung geschüßt. In meisner Bestimmung:

vie Verbindung zwischen 2c. Wellington und 2c. Blüscher zu erhalten,

lag ganz natürlich bas Bestreben, bem Herzog von Wellington Alses möglichst zu erleichtern, was er zur Einigkeit und einer fräftigen Armeeführung mit Blücher zu verabreden hatte. — Der Herzog erkannte bald, daß ich ihm in allen Dingen, welche bei solchen Gelegenheiten zur Sprache kamen, sie mochten nun die preußische Armee oder die Verhältnisse zwischen beiden betressen, die reine Wahrheit sagte, und daß er mir mit Vertrauen entgegen kommen konnte.

Dagegen hatte ich erkannt, daß der Herzog in der Armee, welche er kommandirte, eine ohngleich größere Gewalt ausübte, als der Fürst Blücher in der ihm untergebenen. Die englischen Dienst-Vorschriften gestatteten ihm eine Amts-Suspension aller Offiziere und damit zugleich Zurücksendung nach England. Der Herzog hatte während des Krieges in Spanien von diesem Recht Gebrauch gemacht, wo sich Ungehorsam unter den höheren Offizieren zeigte. Sir Robert Wilson hatte das erfahren.

Unter allen Generalen, vom Corpsbefehlshaber bis zum Brigades Commandeur, befand sich keiner bei der activen Armee, ber als renitent bekannt gewesen wäre.

Den Feldherrn wegen seiner Operationen zu critisiren oder controlliren, war in der Armee nicht Sitte. Die Disciplin wurde streng gehandhabt, jeder kannte seine Rechte und Pflichsten. Der Herzog war im Dienst sehr kurz und bestimmt. — Er gestattete Anfragen, wies jedoch die unnöthigen zurück. Seine Gegner haben ihm vorgeworfen: er habe eine Neigung zu Uebergriffen in die Wirkungskreise anderer. Diese Beschulbigung widerspricht meinen gemachten Erfahrungen.

Sein Military Secretary und sein General-Quartiermeister waren Offiziere, die sich bewährt hatten, seine Adjutanten und Gallopins waren junge Männer aus den ersten Lord-Familien von England, die es sich zur Ehre rechneten, ihrem Baterlande und England's größtem Feldherrn zugleich alle Kräfte des Willens und der Intelligenz zu widmen. Im Besitz der ausgezeichnetsten Pferde von England war es unter diesen Adjutanten als eine Ehrensache angenommen, daß, wenn der Herzog bei einer Bersendung zu Pferde hinzufügte schleunig, 3 deutsche Meilen in einer Stunde und 1 Meile in achtzehn Minuten zurückgelegt sein mußten.

Der Herzog richtete Fragen an mich, aus benen hervorsging, er wolle wissen, worauf er von Seiten bes Fürsten Blüscher mit Sicherheit zu rechnen habe.

Der Bergog hatte ben englischen Obrift Sarbinge\*) in's Sauptquartier bes Fürsten Blücher entsendet, einen Mann, ber fich burch ehrenwerthe Eigenschaften und bie angenehmsten For= men als Offizier wie als Diplomat empfahl. Er war in ben letten Jahren von seinem Gouvernement in ber Diplomatie verwendet worden. - Wie bieser Obrift seine Stellung im preußischen Sauptquartier ansah, und welche Instructionen er barüber vom Herzog erhalten hatte, blieb mir natürlich völlig fremd, doch trat ich ihm bei unsern Unterredungen mit aller Offenheit entgegen, und bemerkte bald, bag er burch seinen Vorgänger im Feldzug vom Jahr 1814, Sir Hubson Lowe, febr aut über die Persönlichkeiten im Sauptquartier unterrich= tet war. Er fannte bie Eigenheiten ber Generale Gneisenau und Grolmann, mit benen er vorzüglich zu verhandeln hatte. Er war unbeforgt über Differenzen in Beziehung auf die Grundfäte der höheren Kriegführung, ba ber unternehmende Wellington gang bamit übereinstimmte, boch fürchtete er ihre vielfach hervorbrechende Lebhaftigkeit. Aus Allem ging hervor, daß er nichts mehr wunschte, als die größte Ginigkeit gwischen Bluder und dem von ihm hochverehrten Wellington zu erhalten. Dem Herzog blieb es allerdings freigestellt, ob er seine Fragen, seine Antworten und Vorschläge burch mich an den Kür= sten bringen wollte ober durch Hardinge; indeß war ich bazu ganz anders ausgerüftet, als Hardinge. Ich hatte 4 Adjutan= ten nebst Bureau und Ordonnangen, bisvonirte über Keldjäger, Keldpost und so viel berittene Offiziere, als ich bedurfte, und war noch in der Stellung als General-Quartiermeifter ber preußischen Armee im Blücher'schen Hauptquartier burch ben General von Grolmann vertreten. Es war daher wohl zu erwar= ten, daß ber Bergog mich als Vermittler wählen würde, allein für das Bedürfniß der Einheit der Operationen einer combi-

<sup>\*) 1845-1848</sup> General-Gouverneur in Offindien.

nirten Armee von mehr als 200,000 Mann, war damit noch wenig geschehen. Der Herzog hatte sich gewöhnt, alle strategisschen Operationen seiner Armee alle in zu leiten, und in Desfensiv-Schlachten den Augenblick zur Offensive aus seinem Censtral-Beobachtungs Punkt anzugeben. So ließen sich die Geschäfte in Spanien führen, wo der Herzog Generalissimus der englischen, spanischen und portugiesischen Armeen war, und dennoch mußte er erfahren, daß die Spanier ihm nur gehorchsten, so weit sie es für gut fanden, ohne zu beachten, daß die gehorsamen Engländer und Portugiesen völligen Niederlagen ausgesetzt wurden.

Der Berzog mußte mehr, als irgend Jemand in Europa, ben Werth eines Befehls anerkennen, ber aus einem Guß kommend, die großen Operationen und Schlachten leitet.

Er mußte einsehen, daß der Geschäftsgang, an den er sich gewöhnt hatte, nicht in derselben Art fortgesett werden konnte. Ich hatte Gelegenheit gefunden, durch Gespräche über seine spanischen Feldzüge und über die Jahre 1813—1814 den Herz zog zu überzeugen, daß ich für ein verbündetes Heer, ohne Einsheit in den verabredeten Maaßregeln, jeden fortdauernden Sieg für unmöglich halte. An die vielsachen offiziellen Unterredungen über unsere Heeres-Ausrüstung, Verpslegung durch Requisition, Lagerung ohne Zelte u. s. w., um die Rayons abzugrenzen, aus welchen beide Armeen ihre Subsistenz-Mittel zu beziehen hätten, knüpste ich absichtlich Vetrachtungen über die starken Seiten unserer Armee an, ohne die schwachen zu verbergen oder die starken Seiten der englischen Armee zu versschweigen.

Wir finden, so sagte ich ihm, bei unserer Infanterie nicht die Körperkraft noch Ausbauer, wie bei der Ihrigen. Unsere größere Masse ist zu jung und unerfahren. Wir können nicht darauf rechnen, ein Gefecht vom Morgen bis zum Abend harts näckig fortzusühren, wir mussen unsere Stärke nicht allein in

ber Defensive, sondern zugleich in einer blutigen, aber nicht lange andauernden Offensive suchen. — Spät am Abend ansgreisen, so daß das Gesecht beim Sinken des Tages am hese tigsten ist. Eine Deconomie der Kräfte ist unsern Leuten völzlig fremd. Sie verwenden unter Anführung unserer Offiziere in einer Stunde, woran sie vier Stunden zu zehren gehabt hätten. Sie nöthigen dadurch den Gegner zu ganz ungewohnsten Anstrengungen, und zu einer Zeit, in welcher die Nacht verhindert, Heldenthaten so wie Pflichterfüllung gehörig zu beswundern. Gelingt es, am Abend irgendwo einzubohren, so daß der Gegner sich rückwärts concentriren muß, so wird sich die Stärke unserer Armee in ihrem Glanzpunkt zeigen, ihr Gegner ist verloren.

Sie können barauf rechnen, daß, wenn der Fürst seine Zusstimmung zu einer gemeinschaftlichen Operation gegeben hat, sein Wort gelöst wird, und wenn die ganze preußische Armee darüber aufgerieben werden sollte, aber erwarten Sie von uns nicht mehr, als wir zu leisten vermögen; wir werden Ihnen stets mit dem entgegen kommen, was wir können; der Fürst wird vollständig befriedigt sein, wenn Sie dasselbe thun. Daß der Herzog sich bei dieser delikaten Materie schweigsam verhielt, war mir nicht unerwartet. Ich hätte in seiner Stelle dasselbe gethan, und den bereits angekündigten Antrag auf eine Versabredung,

wie es gehalten werden solle, wenn der Feind uns nicht in den Niederlanden angreife, sondern seine Kräfte gegen die große Armee wende, und, wo wir ihm eine Schlacht liefern wollten, wenn er die niederländische Grenze überschreite,

ganz ruhig abgewartet.

So geschah es auch. Ich hatte biese verschiebenen Fälle wie gewöhnlich bienftlich und in beutscher Sprache für den Feldmarschall Blücher bearbeitet, und seine Beistimmung und

seine Zusage erhalten, nach meinen Vorschlägen zu handeln, wenn ber Gerzog sich in berselben Art erkläre. Der Gerzog nahm einen mündlichen Vortrag in französischer Sprache mit der Karte in ber Sand an. Er fand meine Anträge ganz nach seinen Grundsäten und genehmigte Alles.

Mit biesem Geschäftsgang mar ich vollkommen gufrieben gestellt in allen ben Fallen, in benen bie Beit gur Ginbolung ber beiterseitigen Genehmigung blieb. Bei Gefahr im Bergug fonnte bies jetoch nicht ausreichen; es konnte nur Ginbeit in bie Armee-Führung kommen, wenn ich ficher war, bie alleinige Mittelsperson zwischen ber preußischen Armee und bem englifchen Ober-Feltberrn zu fein, und mir bie Bollmacht ertheilt murte, mo es notbig mar, im Namen tes Fürfien Blücher Untrage zu maden ober zu bewilligen. Der General Gneifenau, gegen ben ich tiefe Unfichten muntlich aussprach, mußte, bag ich ber Burbe bes preußischen Ober-Feltberen nichts vergeben, und eben fo menig bem Bormurf Raum geben wurde, es batte von unferer Geite mehr gescheben fonnen, billigte meine Unficht, und ber Gurit ertheilte mir bie nothige Bollmacht. Gie entiprach ber Stellung, welche mir ber Konig gegeben batte, und es bedurfte baber nichts anters, als tie notbigen Unweifungen an bie boberen preugischen Generale, meinen Aufforte: rungen Folge zu leiften.

Alles Uebrige mußte ber Fürst meinem Takt und einer Berantwortlichkeit überlassen, von ber ich mich loszusagen nicht bie entfernteste Absicht hatte.

Mit biesem Schritt war Alles geschehen, was sich thun ließ, um Einheit in tie Operationen und Schlachten zu bringen, welche uns bevorstanden, und da ich um tiese Zeit die englische Armee in ihren innern Zufianden bereits näher kennen gelernt hatte, so wohnte mir die innere lleberzeugung bei, daß wenn das Glück uns bei einer Schlacht dahin begünstigte, daß die englische Armee befensiv und mit ihr zugleich die preu-

sische Armee offensiv fechten könne, wir einen glänzenden Sieg über Napoleon davontragen würden.

Der Herzog von Wellington theilte mir Alles, was ich zu wissen bedurfte, mündlich mit, und da es auch alle geheimen Nachseichten von Paris einschloß, so sah ich diese Mittheilungen als vertrauliche an, und beobachtete darüber ein Schweigen gegen alle militairischen Gesandten im Hauptquartier, von benen der russische General Pozzo di Borgo die bedeutendste Stellung einnahm, da der Herzog auf seine diplomatischen Ansichten einen Werth zu legen schien, den dieser geltend zu machen strebte.

Nach dieser Darstellung des Geschäftsganges, wie er sich allmählig ausgebildet hatte, folgen wir jetzt den Begebenheiten.

Der Feldmarschall Blücher hatte von seinem Vorgänger im Commando, General von Kleist, die Veranlassung zu verstrießlichen Verhältnissen mit den niederländischen Behörden geerbt.

Als die Nachricht von der Landung Napoleons im Haag eingegangen war, forderte der König der Niederlande, durch die Umstände bedrängt, den General von Kleift auf, mit der preußischen Armee bis an die Maas vorzurücken.

General von Kleist erwiederte, daß er mit dem besten Wilsten dieser Aufforderung nicht Folge leisten könne, da die Berspslegung der preußischen Truppen außerhalb dem Gouvernement Nieder-Rhein nicht gesichert sei, und er kein Geld zu seiner Disposition habe, um an der Maas durch Ankäuse und aus Magazinen zu leben.

Der König, bem baran gelegen war, alle Schwierigkeiten möglichst schnell zu beseitigen, übernahm es, für die Verpstesgung zu sorgen und später mit dem preußischen Gouvernement abzurechnen.

Der General Graf Rleist rückte hierauf, ganz ben Bünsschen des Königs der Niederlande gemäß, an die Maas vor, als jedoch die englischen Truppen in bedeutender Anzahl sich

ausschifften und zur Deckung von Brüssel angesommen waren, als dadurch sehr zweiselhaft wurde, ob Napoleon sich gegen die Niederlande oder gegen die große Armee wenden würde, die sich am Oberrhein versammelte, so entstand der Bunsch beim niederländischen Cabinet, die Auslagen dieser Berpslegung von sich abzuwälzen, und es wurde dem Feldmarschall Blücher ansgesonnen, wieder in die preußischen Provinzen am Niederrhein zurückzugehen, oder seine Bedürsnisse, wie es die Engländer thaten, gleich baar zu bezahlen. — Das letzte war nicht mögslich, und der erste Schritt war nicht mehr Sache der preußisschen Armee, sondern eine allgemeine Angelegenheit der Bersbündeten geworden.

Der Herzog von Wellington hatte früher den Bunsch geäußert, daß, wenn Napoleon gegen die Niederlande vorrücke, die beisten Armeen, die preußische und die englische, sich ihm dergesstalt entgegenstellen möchten, daß Brüssel erst, wenn Napoleon eine Schlacht gewinne, in seine Hände kommen könne. — Dies war allen Interessen gemäß, und der Feldmarschall war hierzu bis Namur und an die Sambre vorgerückt.

Ich berechnete nach Zeit und Raum, daß, wenn der Feldsmarschall genöthigt werde, bis Nachen zurückzugehen, diese Berseinigung beider Armeen zwischen der französischen Grenze und Brüssel aufgegeben werden musse, und nur in der Linie von Brüssel nach Lüttich Statt finden könne.

Dann aber hätte sowohl die Rückzugs-Linie der englischen Armee auf Antwerpen, als die Rückzugslinie der preußischen Armee gegen den Rhein sehr spitzige Winkel mit der Basis ershalten, wenn überhaupt sie noch ausführbar waren.

Der Herzog von Wellington fand meine Berechnungen mit ihren Folgen richtig, und wurde ber Vermittler beim König ber Niederlande, der sich der Nothwendigkeit fügte, die Liefe-rungen für die preußische Armee als Vorschuß fortzusetzen.

Der Herzog von Wellington, durch mich unterrichtet, daß die Espionage des Fürsten Blücher schlecht organisirt war, glaubte sich auf diesem Punkt sehr sicher, und daß er Alles sosort ersfahren würde, was in Paris auf einen Marsch gegen die Niesderlande deute. — In dieser Zuversicht war die Dislocation der englisch-niederländisch-hannöverschen Armee angelegt, und die Stunde berechnet, in welcher sie — vom Augenblick der Absendung der Cavalleries Ordonnanzen aus Brüssel — auf dem einen oder dem andern der drei verschiedenen Rendezvous versammelt sein konnte. —

Die Rechnungen selbst waren mir nicht bekannt, sie was ren jedoch, wie es sich später auswies, in der Boraussehung geführt, daß die Befehle zur Zusammenziehung am Tage, und nicht in der Nacht gegeben und ausgeführt wurden. Nur zu oft kommt bei den Berechnungen dieses Versehen vor.

In dunkler Nacht können die Ordonnanzen auf Nebenwegen nicht scharf reiten, sie finden in den Cantonnirungen Alles in tiesem Schlaf, und eine Verspätung der Ankunft auf dem Rendezvous ist die unabwendbare Folge einer auf die Zeit des Tages und nicht der Nacht gegründeten Berechnung.

Als es wahrscheinlich wurde, daß Napoleon einen Angriff gegen die Niederlande beabsichtige, hatte ich solche Maaßregeln getroffen, daß ich jeden Angriff auf die preußische Armee in der möglichst kurzen Zeit erfahren mußte.

Bereits am 14. Juni wußte ich durch Mittheilungen vom General von Zieten aus Charleron, daß die ganze französische Armee sich vor seinen Vorposten concentrire, und daß ihr Angriff wahrscheinlich auf ihn gerichtet sein werde.

Der herzog von Wellington, der sonst täglich Nachrichten aus Paris erhielt, von wo bis dahin die Diligenzen ungehindert nach Brüssel gingen, hatte, als ich ihm die Nachrichten vom General von Zieten mittheilte, nichts von Paris erhalten, denn die Diligenzen waren nicht über die Grenze gelassen, und seine

Kundschafter hatten noch nicht die Mittel gefunden, auf Umswegen zu ihm zu gelangen.

Es schien ihm nicht wahrscheinlich, daß die ganze franzöfische Armee über Charleron vorbrechen werde, und vor Allem erwartete er eine Colonne auf der Haupt-Chaussee über Mons (wo seine Borposten standen) nach Brüssel.

Man mußte voraussezen, daß Napoleon wußte, wo die beiden Armeen in ihren Cantonnirungen aneinander grenzten, und so lag es allerdings in den Umständen, zu glauben, daß Napoleon eine starke Avantgarde in zwei Colonnen vortreiben werde, wovon die eine auf den rechten Flügel des Feldmarschall Blücher, die andere auf den linken des Herzogs von Wellington stieße, um dadurch diese mit schwachen Fäden zusammengefügte Naht auseinander zu treiben und sich vorzubehalten, dann auf die eine oder die andere der beiden Armeen zu fallen.

Die militairischen Maaßregeln, welche General Kleist in Folge Napoleons Landung ergriff, sind bis hierher völlig übersgangen worden, um sie in einem ununterbrochenen Zusammenshang vorzutragen, der die Einleitung zum Feldzug vom Jahr 1815 bildet.

Alls die Nachricht von Napoleons Candung im Hauptquartier Aachen einging, mußte der kommandirende General der Rhein-Armee sich fragen:

Wird bas französische Volk Ludwig XVIII. treu bleisben, oder zu Napoleon übergeben?

Lon ber französischen Armee ist das lette anzunehmen. Die am Nieder=Rhein versammelten Cadres einer Armee von 100,000 Mann waren die Hauptmasse, welche innerhalb der Grenze von Deutschland gegen Frankreich zu Gebote stand. Die Engländer in Belgien und die Süddeutschen sammt ben

Destreichern waren sehr schwach. General Kleist war für einen solchen Fall und Abfall ohne alle Instruction. Da es jedoch klar zu Tage lag, daß bei seinem Eintreten schleunigst entschies bene Maaßregeln ergriffen werden mußten, so war er auch sofort bereit, sie auf eigene Verantwortlichkeit auszusühren.

Bur Lösung ber, für Rleist so wichtigen, oben gestellten Frage sendete ich meinen bazu vorzugsweise geeigneten Abjustanten von Gerlach mit der Instruction, eine zuverlässige Antswort zu bringen, nach Paris. Gerlach wartete Napoleons Einzug in Paris ab, und brachte die Nachricht zurück: Alles jauchzt ihm entgegen und verlangt die Wiedereroberung des linken Rheinusers. Sierauf ließ Kleist Jülich und Wesel zur Armirung vorbereiten, Cöln und Coblenz sturmfrei machen, zwischen Cöln und Deutz eine Brücke aus gemietheten Schiffen schlagen, Magazine anlegen, eine Fremden-Polizei einführen u.s.w.

Der König ber Niederlande sendete einen Flügel-Adjutan= ten, um Rleift aufzufordern, in Gemeinschaft mit feinem Sohn, dem Prinzen von Dranien, der die englischeniederländische Armee in Belgien kommandirte, für den Fall, daß Napoleon ein= fallen follte, zu Gülfe zu kommen und eine Schlacht zu liefern. Daß die auf die Rhein-Provinz basirte, noch aus Cadres bestehende Rhein-Armee, sich jenseit der Maas ohne weitere Bebingungen als Sulfstruppen abhängig machen follte, war an fich bedenklich. Dazu kam, daß Belgien burch Sprache, Sitten und Gewohnheiten seit so langen Jahren frangösisch, nur burch Zwang hollandisch war, ja, daß die Truppen, welche mit dem Frieden 1814 übergeben waren, als alte Rriegsgefährten an dem Raifer hingen und noch heute seine Uniform mit holländischer Cocarde trugen. — Indeß, Rleist konnte nicht ablehnen, er mußte bem allifrten Souverain gegenüber fogar guten Willen zeigen.

In den zu biesem Zwed angeordneten Conferenzen zwisichen mir und Sir Hudson Lowe, Chef bes Generalstabes beim

Prinzen von Oranien, legte ich meinem tapfern Freund und Collegen eine Karte von Belgien vor, auf welcher ein fingersbreit rother Strich von Marchienne an der Sambre, längs der Dyle über Wavre dis Löwen gezogen war. hier haben Sie, so deducirte ich mit deutschem Pedantismus nach dem gegebesnen Subject und Object die von der Natur vorgezeichnete strategische Demarcations-Linie, ein westliches (englisches), ein östliches (preußisches) Fach. Mein Zweck wurde vollkommen erzeicht. Wir kamen keinen Schritt weiter, und als Wellington eintraf, wurde Alles zu den Akten genommen.

Die Truppen der Rhein-Armee waren, wie man zu fagen pflegt, gut aus dem Winter gekommen; die Rekruten gut aussgebildet, Alles gut genährt, gesund, in der besten Disciplin, gut bekleidet und kriegslustig. In demselben Zustande befanden sich alle in der letzten Zeit auf preußischen Fuß gesetzten Truppen; die in Linien-Bataillone verwandelten Frei-Corps, die russische beutsche Legion, die bergischen Regimenter und die noch ungestheilten Sachsen.

Die einbeorderte Landwehr fam schleunig ein. Die Bessetzung der höheren Stellen vom Brigades Commandeur aufswärts, traf von Wien ein.

Alls sich beim Congreß in Wien die unabweisbare Nothswendigkeit herausgestellt hatte, das Napoleon wieder zugefallene Frankreich ein zweites Mal mit einem europäischen Krieg zu überziehen, an welchem diesmal auch England einen bedeutensben Antheil nehmen konnte, glaubte man von preußischer Seite eine Armee von 100,000 Mann dazu in Bereitschaft setzen zu müssen, wovon 3 Armee Corps, 75,000 Mann, zum Marsch auf Paris, und 25,000 Mann, als 4tes Corps, zur Reserve in den neu erworbenen Rheins Provinzen. Die Commando's bei der neu zu bildenden Armee mußten vertheilt, und dazu die Ersahrungen aus den Jahren 1813 und 1814 benuft werden.

Hier aber zeigten sich große Schwierigkeiten. Es war in ganz Europa kein Geheimniß geblieben, daß der alte Fürst Blücher, der die Siedziger überschritten hatte, von der Kriegs- führung gar nichts verstand, ja so wenig, daß wenn ihm ein Plan zur Genehmigung vorgelegt wurde, selbst wenn er eine unbedeutende Operation betraf, er sich kein klares Bild davon machen und kein Urtheil darüber fällen konnte, ob er gut oder schlecht war.

Dieser Umstand bedingte, daß ein Mann an seine Seite gestellt wurde, zu dem er Vertrauen hatte und dem die Neisgung und das Geschick beiwohnte, es zum allgemeinen Wohlzu benutzen. Als einen solchen hatte sich Gneisenau während zwei Feldzügen bewährt, und da Blücher durch diese beiden Feldzüge gerade seinen europäischen Ruf erlangt hatte, so war kein Grund vorhanden, ihm das Commando über die preußische Armee nicht eben so, wie in den beiden vergangenen Jahzren, zu übergeben.

Allein, je mehr es bekannt geworden war, daß Gneisenau die Armee commandirte, und Blücher nur in der Schlacht als der Tapferste, bei Anstrengungen als der Unermüdlichste, das Beispiel gab und durch seurige Anreden zu begeistern verstand, je mehr brach die Unzufriedenheit der 4 Generale hervor, welche 1814 Armee-Corps geführt hatten und älter in ihren Patenten waren, als Gneisenau.

Graf Tauentien hatte Wittenberg mit Sturm genommen, York bei Wartenburg gesiegt, Bülow bei Dennewiß, Kleist bei Culm, sie hatten europäische Namen, sie waren als tapfre unsverweisliche Offiziere bekannt, sie konnten, sie durften nicht versletzt werden. In wiesern diese Männer Recht hatten, empfindslich zu sein, soll hier nicht untersucht werden, genug, es, war so, und sie hatten die Stimme der ganzen Armee für sich, daß es eine Ehrensache sei, sich von einem Jüngern im Patent nicht befehligen zu lassen. In allen Armeen,

in benen bas Anciennetäts = Avancement bie Regel ist, findet sicfelbe Ibee.

Es barf jeboch auch hier nicht übergangen werden, daß zwischen diesen Generalen und Gneisenau eine gegenseitige Abeneigung aus ben Jahren 1811 und 1812 bestand, welche die Generale von dem Knesebeck, Borstell mit den meisten höheren Ofsizieren der Armee theilten. Gneisenau, Boyen, Grolmann wurden als die thätigsten Mitglieder des Tugendbundes bezeichenet, der sehr antiroyalistischer Tendenzen beschuldigt war. Gneissenau, der seine Gegner genau kannte, hatte das System ansgenommen, ihnen offen und mit großer Energie entgegen zu treten. Führte ihn der Dienst in ihre Nähe, so war er kalt abgeschlossen, und man erkannte die Absicht abzustoßen, was ihm denn auch reichlich erwiedert wurde.

Das Alles war in Wien bekannt. Der Kriegsminister, ber dem Könige die Vorschläge vorzulegen hatte, war der verstraute Freund Gneisenau's, hatte jedoch ein anderes System angenommen, sich einen Einfluß zu sichern. Er trat seinen Gegnern mit der größten Unbefangenheit entgegen, und es geslang ihm, viele glauben zu machen, daß sie sich seines Verstrauens zu erfreuen hätten.

Der König, ber schroffe Formen nicht liebte, hatte von Boyen die Meinung, daß er seiner Person und seinen Ansichsten über Staats und Armee Angelegenheiten völlig ergeben sei, wodurch er und seine Freunde Gneisenau und Grolmann einen mächtigen Einsluß gewannen, obzleich der König gegen diese Freunde als Folge ihrer eingenommenen Stellung eine Abneigung hatte, die er sie fühlen ließ. Blücher war von ihm genau gekannt und 1815 in der Anstellung als Feldmarschall der preußischen Armee für ganz unentbehrlich gehalten. Unter diesen Umständen, und nach dem, was Gneisenau geleistet hatte war es eben so unmöglich, ihn von der Stellung als Thef des Generalstades auszuschließen, welche er bereits während zwei

Feldzügen bekleibet hatte. Die vier oben genannten älteren Generale konnten sich nicht weigern, unter Blücher zu bienen, und ber Nebelstand war gehoben, wenn ber König bestimmte:

Im Fall eine Vertretung des Feldmarschalls nothwens dig wird, erfolgt sie durch den ältesten der Corpssührer. Bei Blücher's Alter konnte dieser Fall leicht und oft eintreten, und bei dem System, welches Gneisenau so consequent entwikskelt hatte, war dann eine unglaubliche Verwirrung beim Obersbefehl vorauszusehen.

Man beschloß daher, die drei ersten Corps unter die Beschle von Zieten, Borstell und Thielmann (alle drei jünger als Gneisenau) zu setzen, und das vierte, als Reserve in die Rheinsprovinzen bestimmt, von dem man nicht glaubte, daß es zum Fechten kommen werde, unter Bülow. Tauentzien, York und Kleist erhielten andere ehrenvolle Bestimmungen, welche, wenn sie auch nicht vollständig besriedigten, doch zu keiner Beschwerde Beranlassung geben konnten.

Die Generale Graf Tauentien und York blieben als Commandirende im Innern des Landes (in den alten Provinzen), General Kleist von Nollendorff erhielt den Oberbefehl über das zweite deutsche Armee-Corps, welches sich in Trier versammelte.

Noch ehe ber Krieg zum Ausbruch kam, gab die Nevolte der Sachsen bei Lüttich die Veranlassung zu einer Widersetzlichkeit des commandirenden Generals des 2ten Armee-Corps von Borstell, der sein Quartier in Namur hatte. Dort erhielt er den Besehl, das sächsische Garde-Vataillon, welches in Lütztich revoltirt hatte, zu desarmiren und darauf seine Fahne öffentlich zu verbrennen.

General von Borstell, seinen Auftrag ganz einseitig aufsfassen, hielt den Meuterern lange Neden, Strafpredigten, ens dete damit, ihnen Alles zu verzeihen, und meldete dies dem Feldmarschall nach Küttich, der diese Maaßregel als eine bereits

vollzogene Genugthuung für alle treu gebliebenen Sachsen verstündet hatte.

Der Fürst mäßigte seinen Zorn über biesen Ungehorsam, und ertheilte dem General von Borstell auf seine Meldung den gemessensten Besehl: das Bataillon zu versammeln, zu entwassenen und die Fahne zu verbrennen. General von Borstell erwiesterte schriftlich: er könne nach seinem Gewissen und seiner Berantwortlichkeit gegen den König den Besehl nicht aussühren.

Der Fürst suspendirte hierauf den General von Borstell von seinem Commando, übertrug es dem ältesten General des Corps, General von Pirch II., interimistisch, so wie die Bersbrennung der Fahne, und zeigte dem König den Borsall an. General von Borstell wurde von einem Kriegsgericht zur Festung verurtheilt, und General von Pirch behielt das Commando über das 2te ArmeesCorps.

Ausbruch ber Feindfeligkeiten ben 15. Juni.

Als am 15ten Juni ber General von Zieten vor Charleroy angegriffen und badurch ber Krieg eröffnet war, sendete er einen Ofsigier an mich ab, ber um 3 Uhr in Brüffel eintraf.

Der Herzog von Wellington, dem ich es sofort mittheilte, hatte keine Nachrichten von seinen Vorposten bei Mons. Ich that ihm die Frage:

Db und wo er seine Armee zusammenziehen werde, da der Feldmarschall Blücher sich in Folge dieser Nachricht bei Ligny concentriren werde, oder bereits diese Stellung bezogen habe.

Der Berzog erwiederte mir hierauf:

Wenn Alles so ist, wie es ber General von Zieten ansieht, so concentrire ich mich auf meinem linken Flüsgel, dem Corps des Prinzen von Oranien, und stehe dann à portée, mich in Gemeinschaft mit der preußis

schen Armee zu schlagen. Kommt jedoch ein Theil des Feindes über Mons, so muß ich mich mehr nach meisnem Centrum zusammenziehen. Dies ist der Grund, weshalb ich durchaus erst die Meldung von Mons abswarten muß, ehe ich das Rendezvous bestimme. — Da jedoch der Ausbruch der Truppen gewiß, und nur das Rendezvous noch ungewiß ist, so werde ich Alles beordern, sich bereit zu halten, auch das in Reservestehende Braunschweig'sche Corps und eine leichte Casvallerie-Brigade sosort in Marsch gegen Quatresbrassehen.

Die Befehle bazu wurden um 6-7 Uhr expedirt.

Später ging dieselbe Nachricht von der Eröffnung der Feindseligkeiten, welche von Charleron nach Namur gegangen war, von dort zum zweiten Male bei mir ein. Der Feldmarsschall benachrichtigte mich von seiner Concentrirung bei Somsbref, und beauftragte mich, ihm schleunig Nachricht von der Concentrirung der Wellington'schen Armee zu geben.

Ich theilte bies sosort bem Berzog mit, ber mit ben Ansordnungen des Feldmarschall Blücher ganz einverstanden war. Der Berzog konnte sich jedoch nicht entschließen, seine Concenstrirungen zu bestimmen, ehe er die erwartete Nachricht von Mons habe. Er versprach mir, wenn diese eingehe, sosortige Nachricht. Er hielt seine Adjutanten und Schreiber im Gesschäftslokale zurück.

Ich begab mich nach 10 Uhr nach Haus, erstattete meinen Bericht, so daß ich nur am Schluß die Rendez-vous-Plätze zu nennen hatte, und ließ eine Courier-Chaise vor meiner Thür halten.

Gegen Mitternacht trat ber Herzog von Wellington in mein Zimmer und fagte mir:

ich habe die Melbung vom General Dörnberg aus Mons, daß Napoleon sich mit allen seinen Kräften

gegen Charleron gewendet hat, und daß ihm nichts mehr vom Feinde gegenübersteht; daher sind die Orstres zur Concentration meiner Armee bei Nivelles und Quatresbras bereits abgegangen.

Die hier befindlichen zahlreichen Freunde Napoleons (da man gegen Abend vor den Thoren von Brüssel das Kanonenseuer deutlich hören konnte) machen lange Hälse, die Gutgesinnten müssen beruhigt werden, lassen Sie uns daher noch auf den Ball zur Berzogin von Nichmond gehen, von wo wir darauf um 5 Uhr von hier nach Quatresbras zu den versammelten Truppen abreiten.

So geschah es; ber Herzog zeigte sich auf bem Ball (wo die Honoratioren von ganz Brüssel versammelt waren) sehr heiter, blieb bis 3 Uhr, und um 5 Uhr waren wir zu Pferde. Wir überholten die marschirenden Truppen und waren um 11 Uhr bei Quatres bras, wo der Feind seine Vorposten den Truppen der Division Perponcher gegenübergestellt hatte. Da der Feind sich ruhig verhielt, mir aber indeß die Nachricht zusgekommen war, die preußische Armee versammle sich bei Ligny, so meinte der Herzog, es sei am besten, zum Feldmarschall zu reiten und mit ihm mündlich zu verabreden, welche Maaßregeln zu einer entscheidenden Schlacht mit vereinten Kräften zu nehsmen seien. Dies wurde sogleich ausgeführt, und der Herzog sagte mir unterwegs:

wenn, wie es scheint, das, was vom Feinde bei Frasnes, Quatresbras gegenüber, steht, nur unbedeutend ist, und die englische Armee maskiren soll, so kann ich meine ganzen Kräfte zur Unterstützung des Feldmarschalls verwenden, und Alles, was er als gemeinschaftliche Operation wünscht, werde ich gern aussühren.

Ich hatte bie feste Ueberzeugung, baß bas, was ber Herzog äußerte, sein unverhohlner fester Wille sei; allein ich kannte

das Mistrauen bes General von Gneisenau gegen ben Herzog und war im Boraus besorgt, daß dies auf die uns bevorstehenden Verabredungen von Einfluß sein werde.

In meiner Stellung als Mittelsperson zwischen beiben Feldmarschällen lag vorzüglich die Berabredung aller gemeinsschaftlichen Operationen. — Sie zersielen von selbst in die offensiven (einen Marsch gegen Paris) und die defensiven (die Vertheidigung der Niederlande) für den Fall, daß Napoleon hinlängliche Kräfte zu ihrem Angriff, vor dem Vorrücken der Verbündeten vom Obers und Mittels Rhein zusammenbringen konnte. Für die Offensive war schriftlich niedergelegt, daß die englische Armee auf der Linie von Antwerpen über Brüssel nach Mons, die preußische Armee von Lüttich, Huy und Namur dis Marchiennes an der Sambre vorrücken, von dort aber pastallel auf nebeneinander lausenden Straßen marschiren würden.

Die Belagerungen von 2 Festungen (von jeder Armee eine) wurden in Antwerpen und Wesel vorbereitet. Der Mosnat Juli war als die Zeit der Offensive angenommen.

Wenn Napoleon einen Angriff nicht vor Mitte Juni unsternehmen konnte, so war anzunehmen, daß die beiden verbünsteten Armeen seinen Kräften um ein Bedeutendes überlegen sein würden, oder, daß die Armee, welche er ihnen entgegensführte, zum Theil aus zusammengerafftem Gesindel bestehen werde.

Einen Angriff im Thal ber Maas hatten die Verbündesten nicht zu besorgen; die unfruchtbaren Waldgegenden, die Unwegsamkeit des Landes und der Auswand an Zeit, den ein Eindringen von dieser Seite erfordern würde, ließen Napoleon keine Wahl. Er mußte die fruchtbaren Ebenen von Belgien zu seinem Kriegstheater nehmen, und der Erfolg hing davon ab, ob es ihm gelingen werde, die beiden verbündeten Armeen jede einzeln zu schlagen.

Dies zu vermeiben, war, was alle Regeln empfahlen, und die Vereinigung der englischen und preußischen Armeen zu einer Defensiv=Schlacht, aus welcher in die Offensive übergegangen werden konnte, war durch die Verhältnisse und Localität so beutlich vorgezeichnet, daß darüber gar kein Zweisel aufkommen konnte.

Stand die englische Armee bei Gosselies, die Verbindungs und Rückzugslinie über Brussel nach Antwerpen hinter sich, die preußische Armee bei Ligny, die Verbindungs und Rückzugs linie, die Römerstraße nach der Maas hinter sich, so waren sie in ihrer Fronte durch die Sambre völlig unangreisbar. Wurde aber Napoleon genöthigt, einen der beiden Flügel anzugreisen, so konnte er auch nicht hindern, daß der andere Flügel mit gessicherter Rückzugslinie ihm vorwärts entgegenschwenkte und von der Sambre abschnitt.

Nördlich ber Chausse von Sombref nach Quatresbras, also im Rüden dieses Versammlungslagers, wurde die Dyle in einer tiesliegenden und wasserreichen Niederung gebildet, ziemlich senks recht auf die Sambre nach löwen abgeführt, und in ihrer ersten Hälfte von 5 Lieues bis Wavre für größere TruppensUbtheilungen mit Artillerie ganz unpracticabel, diente dieses Dinderniß dazu, die strategische Ausstellung beider verbündeten Deere zu verstärfen.

Hiernach war für die preußische Armee als Versammlungs= Punkt vorgeschrieben: zwischen Sombref und Charleron, und für die englische Armee in letter Instanz zwischen Gosselies und Marchienne.

Die Haupt = Verbindungs = und Handelsstraße von der Hauptstadt Paris zur Hauptstadt Brüssel läuft über Mons. Die Cantonirungen der englischen Armee mußten daher dergesstalt angelegt sein, daß diese sich zwischen Brüssel und Mons versammeln konnte, daß es ihr jedoch frei stand, sich auf ihrem linken Flügel mit der preußischen Armee zu vereinigen. Dies

berücksichtigent, hatte ber Bergog von Wellington an ber Grenze bei Mons leichte Cavallerie, auf dem halben Wege nach Bruffel das Corps de bataille, in Bruffel felbst nebst Umgegend die Reserve. Das Sauptquartier gehörte in den Sit ber Regierung, die Hauptstadt von Belgien. Der Berzog ift einer un= richtigen Anlage feiner Cantonirungen beschuldigt worden. Die= fer Vorwurf entbehrt jeden Grundes; aber es ift richtig, baß feine Armee später auf dem Rendezvous eintraf, als er es be= absichtigt hatte und erwartete. Seine Sauptmassen standen in ber Gegend von Nivelles, und wenn er am 14. Juni sein Sauptquartier borthin verlegte, so hatte er am 15ten bes Mor= gens Nachrichten von Mons, er hörte um 9 Uhr bas Ranonenfeuer beim General von Zieten. — Waren bereits am 14ten bie Referven bis Genappe herangezogen, fo konnten am 15ten Abends sammtliche Corps ber englischen Armee innerhalb bes Dreieds Frasnes, Quatre-bras, Nivelles bivouakiren, und am 16ten Morgens die englische Armee in der Offensive bei Goffelies fein.

So hing es also von dem kleinen, unbedeutenden Umftand ab, daß der Herzog am 14ten Brüffel verließ, und Napoleon wäre am 16ten Juni in die caudinischen Gabeln gefallen!

Der Herzog von Wellington traf den Feldmarschall an der Windmühle von Bry. Seine ArmeesCorps wurden gerade in ihre Aufstellung gewiesen, während einige Offiziere das Vorsrücken Napoleons von der tombe de Ligny aus beobachteten. Der Herzog übersah die getroffenen Maaßregeln und schien das mit zufrieden. Als die Spiken der Napoleon'schen AngriffssColonnen sich auf St. Amand in Bewegung zeigten, fragte der Herzog den Feldmarschall und den General von Gneisenau: "que voulez-vous que je fasse?" — Mit wenigen Worsten hatte ich bereits dem General von Gneisenau gesagt: daß der Herzog die besten Absichten habe, den Feldmarschall zu unsterstüßen, und daß er Alles thun werde, was man wünsche,

wenn man ihm nur nicht ansinne, seine Armee zu theisen, was gegen seine Grundsäße sei. Es wären bei Quatre bras noch wenig Truppen angesommen, und die englische Reserve (welche bahin dirigirt sei) könne vor 4 Uhr Nachmittag nicht eintressen; mir scheine es baher wichtig, daß die Wellington'schen Truppen sich vorwärts, etwa jenseits Frasnes, concentrirten, von da in gerader Linie gegen den preußischen rechten Flügel (Wagenelé) vorrückten, und dort im rechten Winkel mit der preußischen Stellung ankommend, Napoleons linken Flügel sofort umfaßten.

General von Gneisenau hatte dazu den Kopf geschüttelt, aber ich wußte nicht, was er gegen meinen Vorschlag einzus wenden hatte.

Jest auf die Frage bes herzogs von Wellington erwiederte ber General Gneisenau: das Wünschenswertheste für die preusfische Armee sei:

wenn der Herzog mit seiner Armee, sobald sie bei Quatre-bras versammelt sei, links auf der Chaussee nach Namur abmarschire und sich als Reserve der preußischen Armee hinter derselben bei Bry ausstelle.

Diefer Vorschlag war auf die Voraussetzungen gegründet:

- 1) daß die Armee von Wellington in wenigen Stunden bei Duatresbras verfammelt fein könne,
- 2) daß ber Feind gar nichts gegen sie betachire, so daß sie sowohl Quatre-bras verlassen, als mit Sicherheit auf der Chaussee im Angesicht des Feindes marschiren könne, so wie endlich:
- 3) daß die englische Armee früher als Reserve ber preußis schen Armee ankommen könne, als die Schlacht burch Napoleon bei Ligny entschieden sei.

Alle drei Voraussetzungen waren jedoch unrichtig, benn

ad 1. Wie konnte ber rechte Flügel der englischen Armee, und beren Reserve-Cavallerie von Grammont (nach

ver Zeit, wo sie die Ordre erhalten hatten, sich bei Nivelles zu concentriren) vor Einbruch der Nacht bei Quatre-bras sein? — Ein Marsch von da bis Ligny (1½ Meile weiter) mit der ganzen Wellingston'schen Armee war also am 16ten ganz uns möglich.

- ad 2. Hatte ich eine Abtheilung französischer Truppen mit eignen Augen bei Frasnes gesehen; es war aber unmöglich, ihre Stärke zu beurtheilen. Ueberhaupt fand ich die Aufstellung bei Duatre-bras über alle Maaßen schlecht. Wer sie besetzt, hat zwei nicht unbedeutende Wälder rechts und links vor der Fronte, der Horizont ist durch die Höhen von Frasnes beschränkt und die tactische Stellung ist vor der Chaussee, von Quatre-bras nach Namur, dahinter oder auf derfelben gleich unvollkommen.
- ad 3. Wenn ber Feldmarschall Blücher barauf rechnen konnte, daß die Armee von Wellington um 6 Uhr Abends als Reserve (zum Vorrücken bereit) hinter seiner Linie bei Bry stand, so stellte er sich die Aufsgabe: 5 Stunden lang die Angrisse Napoleons auszuhalten. Dann mußte aber die englische Armee um 4 Uhr von Duatresbras abmarschiren, und General Gneisenan wußte durch mich, daß zu dieser Zeit kaum die Reserve nach einem Marsch von 5—6 Meilen bei Duatresbras angekommen sein konnte.

Dieser Vorschlag war also keineswegs günstig für die preusissiche Armee, da er auf Unmöglichkeiten basirt war, er konnte aber auch von dem englischen Feldherrn, der die niederländisschen Truppen unter seinen Vesehlen hatte, gar nicht angenomsmen werden, weil er bei einem Links-Abmarsch von Quatresbras die beiden vom Feinde her auf Brüssel sührenden Chausseen

hätte aufgeben und bie Hauptstadt Belgiens Preis geben muffen, mahrend in seinen Instructionen gerade das Gegentheil lag.

Der Herzog von Wellington sah in seine Karte und ants wortete kein Wort.

Ich fah, wie ihm ber Vorschlag miffiel, und machte baher folgende Bemerkungen:

Nach diesem Vorschlag würde die englische Armee, bis sie versammelt wäre, bei Quatre-bras in völliger Un-thätigkeit 12,000 Schritt von der preußischen entsernt stehen müssen, ohne ihr auf das entsernteste nüten zu können.

Wenn jedoch die englische Armee bis dahin vorrücke, wo die Römerstraße die Chaussee von Quatrebras nach Charleron durchschneidet (1½ Stunden), so
stehe sie nicht mehr als 6000 Schritt vom preußischen
rechten Flügel, würde, wenn sie links aufmarschire,
völlig mit dem Feldmarschall Blücker zusammen stoßen
und ein günstiges Terrain zum Fechten und Manöveriren haben.

Das Corps bes Prinzen von Oranien habe von Nivelles wenig weiter an ben angegebenen Durchschnittspunft zu marschiren, als nach Quatresbras, und ber rechte Flügel von Ath stehe bem ersten sogar näher.

Auf diese Art vermied ich, die falschen Berechnungen des Hers
zogs über die Zeit der Versammlung seiner Armee, sowie die unrichtigen Rechnungen des Generals von Gneisenau über die Ankunft der englischen Armee bei Bry öffentlich zu erwähnen, und der Herzog ergriff meinen Vorschlag mit Lebhaftigkeit, ins dem er sagte: je culbuterai ce qu'il y a devant moi à Frasnes, me dirigeant sur Gosselies.

General Gneisenau widerlegte Alles, was für diese Bewesung gesagt, durch die wenigen Worte: sie ist zu weitläuftig und unsicher, der Marsch von Quatresbras gegen Bry dagegen

sicher und entscheidend. Der Berzog erklärte: Wohlan! ich werde kommen, sofern ich nicht selbstangegriffen werde.

Nach unserer Zurücksunft bei Duatresbras fanden wir den Marschall Ney in vollem Angriff, der auf die von uns besetzte Ferme Germioncourt begonnen hatte. Der Feind mit seinen zwei Armees Corps entwickelte eine so große Ueberlegenheit über die Division Perponcher, daß es klar vorlag, ohne ganz besonders eintretende Ereignisse war Duatresbras nicht zu halten. Es war jedoch von dem Augenblick an, als die Gebäude auf diessem Straßenknoten in Feindes Hände sielen, nicht allein alle Berbindung mit der preußischen Armee völlig unterbrochen, sons dem Corps de Bataille der englischen Armee, welches im Marsch von Braine le Comte auf Duatresbras, während die Neserve von Genappe im Marsch auf Duatresbras war.

Der Division Perponcher wäre dann kein anderer Mückzug als auf die Reserve geblieben. Der Herzog suchte seinem Gegener durch eine feste Haltung zu imponiren, und gewann so viel Zeit, daß Picton bei Quatresbras ankommen und auf der Chaussee aufmarschiren konnte.

Indeß auch jetzt war Wellington mit seinen beiben Disvisionen kaum halb so stark als der Marschall Ney, und hatte in der nächsten Zeit keine andere Verstärkung, als durch das Braunschweig'sche Corps von etwa 8000 Mann zu erwarten.

Der Serzog faßte in diesem hochwichtigen Augenblick einen Entschluß, der eines großen Feldherrn würdig war. Er ließ mit seinem linken Flügel das bereits verlorene Dorf Pernimont angreisen, und ging dem Marschall Ney mit Allem, was er hatte, entgegen.

Der Marschall, ber seinen rechten Flügel an Pernimont gelehnt, sein Centrum bei ber Ferme und seinen linken Flügel am Walbe hatte, drang mit drei tiefen und dicht aufgedrängs ten Colonnen tambour battant vor. Die Schwäche ber entgegenkommenden englischen Armee wurde der französischen durch das hohe Getreide verborgen; zwei Neunpfünder=Batterien beschossen die rechte Flügel=Colonne wirksam. Auf deren Unordnung folgte eine Pause; die Berstärkungen kamen von zwei Seiten an, der vollständige Sieg blieb in den Händen des Herzogs.

Die erste Nachricht, welche ich dem Fürsten von Quatrebras nach der Rückfunft von der Windmühle gab, konnte keisnen Zweisel darüber lassen, daß der Herzog nicht zur Hülfe kommen konnte, jedoch bei einer tapfern Gegenwehr den grossen Dienst leistete, 30,000 Mann des Feindes (gerade die Nebermacht Napoleons über die preußische Armee) sestzuhalten und zu beschäftigen. Ich zeigte später den großartigen Entschluß des Herzogs an. Ich gab von dem glücklichen Fortgang Nachricht. Ich ließ dies wiederholt von 5 Uhr ab dem Feldmarschall Blücher mündlich durch Adjutanten und schristlich durch Ordonnanzen melden.

Als es bereits dunkel war, wurde mir in Gegenwart des Herzogs von Wellington angezeigt: es sei ein preußischer Offizier auf der Chausse von Sombref gekommen, als eben ein französisches Detachement Infanterie den linken Flügel der Stelslung bei Quatresbraß überstügelt habe. Hier, auf der Chaussee wäre der preußische Offizier vom Pferde geschossen worden; später von den Nassauischen Truppen gefunden, habe er ausgesagt, einen Auftrag an mich erhalten zu haben. — Diese ganze Sache war etwas confus, ist nie aufgeklärt worden, und ich erwähne sie hier nur deshalb, weil es sich später ermittelte, daß dieser Offizier mit der Nachricht von dem Nückzug des Feldmarschalls an mich abgesendet war, wovon ich keine Kenntnis bekam.

Ehe ber Tag völlig fank, war ber vor der englischen Arsmee stehende Feind überall gegen Frasnes zurückgedrängt, hielt aber noch die Ferme Germioncourt vor bem Centrum bes Serzogs

besetzt. Der Herzog sagte mir, die beiden verbündeten Armeen würden doch nun jedenfalls am andern Morgen die Offensive ergreisen, und somit wäre es die Frage: ob es nicht am besten sei, die Ferme sogleich, noch zum Schluß des Tages wegzunehmen, oder dies auf den andern Morgen zu verschieben? Ich erklärte mich für die sofortige Wegnahme, da der Feind sich eingeschücktert zeigte, wir aber im guten Zuge waren. — Am andern Morgen würde ihre Wegnahme viel Menschen gekostet haben.

Der Berzog theilte meine Ansicht, befahl ben Angriff und wir bekamen die Ferme ohne Berluft.

Während ber Nacht war nichts an mich eingegangen, was ich auf ben Umstand schob, baß ber Feind unfre Verbindung auf ber Chausse unsicher gemacht hatte. Bei Tagesanbruch sendete ich meine Abjutanten aus, um auf einem Nebenwege die Verbindung mit der preußischen Armee zu suchen.

Es kam barauf an, zu wissen: ob ber Feldmarschall im Stande sei, die Offensive zu ergreisen, was der Herzog von Wellington nun konnte, da seine ganze Armee, bis auf das Corps des Prinzen Friedrich der Niederlande, versammelt war.

Der General-Quartiermeister der englischen Armee war zu eben dem Zweck, den ich meinen Adjutanten aufgetragen hatte, ausgeritten, und kam mit der Nachricht zurück, daß der Feldmarschall Blücher das Schlachtseld von Ligny verlassen habe. Es unterlag dies keinem Zweisel, da der General-Quartiermeister Oberst Delancy den General von Zieten gesprochen hatte, der die Arriergarde machte. Wir waren beide, der Herzog und ich, sehr von dieser Nachricht überrascht. Der Herzog sah mich an, als ob er fragen wollte:

ob ich die Sache gewußt und aus guten Gründen ihm verschwiegen habe?

Ms ich aber ganz natürlich ausrief: bas ist wahrscheinlich bie Nachricht, welche ber heruntergeschossene Offizier mir bringen

sollte; und hierauf: "nun können Sie aber hier nicht stehen bleiben, Mylord," ging er gleich wieder wie gewöhnlich mit mir auf die zu nehmende Maaßregel ein.

Da wir nichts weiter von ber preußischen Armee wußten. als die Richtung bes Rudzuges auf Wavre, ferner, bag Bulow mit feinem Corps nicht zur Schlacht angekommen war und baß Napoleon nicht verfolgt hatte, so argumentirte ich: bie Sache fonne nicht fo gang schlimm fteben; ber Bergog muffe bis auf einen Punkt zurudgeben, welcher mit Wavre in einer Sobe läge, bann wurden wir Nachricht von bem Buftand ber Bluder'ichen Urmee haben, und früher ließe fich nichts beschließen. Dies war gang bie Unficht bes Bergogs. Er hatte bie Stellung von Mont-St.-Jean gewählt; indeß entstand bie Frage: ob er seine vom gestrigen Marsch ermüdeten Leute auf ber Stelle aufbrechen ober zuvor noch abkochen laffen follte. Das lette wünschte er, fürchtete aber baburch in fehr heftige Arriergarben = Gefechte verwickelt zu werden. Ich konnte biese Beforgnisse nicht theilen. Der Feind war am 16ten (Tages zu= vor) erst mit bem Dunkelwerden in's Bivouge gekommen, und in folden Fällen war es bei feinen Rriegen in Deutschland immer seine Gewohnheit, erft abkochen zu laffen und am an= bern Morgen um 10 Uhr aufzubrechen. - Die englische Ca= vallerie, welche zum Theil erst am Morgen bei Quatre=bras angekommen war, mußte jedenfalls erst futtern, und konnte bann nebst ber fämmtlichen reitenden Artillerie die Arriergarde maden, wozu bas Terrain fich eignete.

Der Herzog von Wellington ließ seine Leute kochen, auf die Gefahr eines heftigen Arriergarden - Gefechts. Um 9 Uhr kam ein Offizier aus Wavre mit mündlichen Aufträgen an mich an, als ich gerade neben dem Herzog auf der Erde saß.

Ich wußte, daß dieser Offizier französisch und englisch sprach, ich deutete ihm daher mit der Sand an, daß er dem Herzog sagen möge, was er mir zu bestellen habe. — Dies geschah; ber Herzog that einige Fragen, erhielt vernünftige und zufriedenstellende Antworten und wurde dadurch veranlaßt, mir zu erklären: er wolle eine Schlacht in der Stellung von Montset. Sean annehmen, wenn der Feldmarschall ihm, sei es auch nur mit einem Corps, zu Hülfe zu kommen geneigt sei.

Wohin dies führte, und wie wir vom Schlachtfeld von Duatresbras in der Stellung von Mont St. Fean ankamen, und wie der Feldmarschall Blücher antwortete: er werde mit Allem, was er habe, ihm zu Hülfe kommen, nehme ich als bestannt an. Es ist dies in der Geschichte des Feldzugs zu finsten, welche ich 1817 bei Cotta in Stuttgart herausgab.

Am 18ten Juni untersuchte ber Herzog von Wellington fehr früh alle Details seiner Stellung.

Ich beritt mit ihm die Umgebungen, die Ferme von Sougomont und die Fronte ber Linie, bann aber eilte ich nach bem linken Flügel über Papelotte und Frischermont auf bas Plateau, deffen Zugänglichkeit ich untersuchte, bis mich eine französische, von Planchenois kommende, Patrouille vertrieb. Durch bas, was ich gesehen hatte, war ich überzeugt worden, baß ein fühnes Vorrücken bes Feldmarschalls Blücher über St. Lambert auf bas Plateau zu ben größten Resultaten führen muffe, ba der Feind diese seine rechte Flanke gar nicht zu beachten schien, wahrscheinlich, weil Napoleon annahm, er habe bie Blüder'sche Armee bei Ligny vernichtet. - Ich schrieb meine Anficht über den Marsch der preußischen Armee in Form einer Disposition für das Benehmen der beiden allierten Armeen nach drei verschiedenen Fällen auf ein Pergament Blatt, und las es dem Herzog von Wellington vor. "Vollkommen einverstanden," rief er mir zu, und dieser Beistimmung erwähnend. sendete ich einen Adjutanten an den Feldmarschall ab, mit bem mundlichen Zusat: daß wenn zwei Corps der preußischen Armee fich in den Besit des Plateau gesetzt hätten, nach meiner Unsicht die Schlacht strategisch entschieden sei.

Ich hatte kurz vor Absendung meines Abjutanten die Nachricht erhalten, daß General von Bülow mit dem vierten Corps in der Richtung auf die englische Armee in Marsch gessetzt sei, daher trug ich meinem Adjutanten auf, wenn er dem General von Bülow begegne, ihn das Blatt für den Feldmarsschall lesen zu lassen, damit, wenn ich ihn später wissen lasse, welcher Fall eingetreten sei, er sogleich verstehe, was dies zu bedeuten habe.

Der Feldmarschall genehmigte die von mir entworfene Disposition vollständig. General von Bülow (dem mein Abjutant begegnete) hatte bereits seinen Marsch, wie ich ihn vorgeschlasgen hatte, eingeleitet, als er vom Feldmarschall den offiziellen Befehl dazu erhielt und von mir fast gleichzeitig die Nachricht, daß der Fall eingetreten sei, nach welchem er über St. Lamsbert und Lasne auf das Plateau rücken sollte.

Die Schlacht begann mit so großer Heftigkeit, daß ich besorgt wurde, es könnte Napoleon gelingen, die englische Armee auf irgend einem Punkt überzurennen und aus ihrer Stellung zu drängen, ehe die preußische Armee zu ihrer Unterstützung auf dem Plateau angekommen war. Ich wünschte deshalb die Beschleunigung des preußischen Marsches und sprach mit dem Herzog (nachdem die Schlacht bereits begonnen hatte) über die Stärke und Schwäche seiner Schlachtlinie.

Für das Centrum und seinen linken Flügel unbesorgt, hielt ich seinen rechten Flügel für den schwächsten Punkt, vorsäuglich aber Hougomont bei einem ernsten seindlichen Angriff nicht zu halten.

Dies bestritt der Herzog, da er das alte Schloß in Verstheibigungsstand gesetzt, und die lange, gegen das Schlachtseld gewendete Gartenmauer hatte creneliren lassen, und, setzte er hinzu, ich habe Macdonald hineingeworsen, einen Offizier, auf den er vorzüglich rechnete. — Wie aber, erwiederte ich ihm, wenn der Feind auf der Chaussee von Nivelles vorgebt, wo

ver Garten von Hougomont keine Mauer, sondern nur einen ganz leichten nicht zu vertheidigenden Zaun hat, folglich Alles, ausgenommen das Haus, aufgegeben werden muß? Das Haus aber, ohne den Garten, hindert den Angriff auf den rechten englischen Flügel durchaus nicht. — Ich begab mich mit dem Gerzog dahin; er verkürzte seinen rechten Flügel, (der bis Braine la Leud ausgedehnt war) stellte eine Batterie auf, welche die Chaussee von Nivelles gut bestrich, und Infanterie dahinter, welche den Zugang des Gartens von dieser Seite durch Offensivbewegungen decken konnte.

Wenn nun Napoleon ben rechten Flügel ber englischen Armee auf Braine la Leud umgehen wollte, so konnte Welslington diesen ganzen Flügel rechts rückwärts schwenken lassen, und sobald die preußische Armee angekommen war, mit ihr zusgleich die Offenswe vom linken Flügel ergreisen\*).

Diese Anordnung war nothwendig, da Rapoleon diese 3 Chaussen zu seinem Borrücken auf Brüffel zu Gebot standen. Rapoleon hatte am 17ten von Quatre-bras über Genappe bis Rosomme versfolgt und gedrängt; auf den beiden andern Chausseen hatte sich

fein Mann bes Feindes gezeigt.

<sup>\*)</sup> Der Herzog von Bellington war von Quatre-bras in 3 Colonnen, auf 3 Chaussen zurückzegangen, und ftand den 17ten Abends Prinz Friedrich der Riederlande bei Hall, Lord Hill bei Braine la Leud und Prinz von Oranien nebst der Reserve bei Mont-St.=Jean.

Am 18ten früh 9 Uhr war die Offensiv-Schlacht bereits vollsftändig von Napoleon eingeleitet, wobei jedoch die Chaussee von Nivelles durch seinen linken Flügel nicht überschritten wurde. Diese Umstände gestatteten: den Prinzen Friedrich an die Armee heranzuziehen, was ohnsehlbar geschehen sein würde, wenn nicht ganz neue Verhältnisse eingetreten wären. Der Derzog hatte sich 24 Stunden früher verdindlich gemacht, eine Schlacht bei Mont-St.-Zean anzunehmen, wenn Blücher ihn in dieser Stellung mit 25,000 Mann (1 Corps) verstärken könne. Dies zugesagt, ordnet der Herzog seine Vertheidigungsmittel an, als er unerwartet vernimmt, daß außer dem zugesagten Corps, Blücher mit Allem, was er hat, bereits im Marsch ist, um über Planchenois in Napoleons rechte Flanke und Nücken einzubrechen. Drangen 3 Corps der preußischen Armee über das unbeachtete Plateau bis Rosomme vor, was nicht

Nachdem biese Maaßregeln auf bem rechten Flügel getrof= fen waren, begann ein ernster Angriff auf bem linken Flügel.

Dies war wegen der Verbindung mit der preußischen Arsmee der gefährlichste Punkt, und da ich dort am nüplichsten sein konnte, um die mit dem Schlachtseld ganz unbekannten preußischen Colonnen bei ihrer Ankunft zu dirigiren, so wünschte der Herzog, ich möge mich dahin begeben, und zugleich dafür sorgen, daß sein linker Flügel in völliger Harmonie mit der preußischen Armee handle. In diesem Sinn wies er seine Generale des linken Flügels an mich.

Ich kam in bemselben Augenblick auf bem linken Flügel an, als der Angriff bes ersten seindlichen Corps durch den Gesneral Picton, der bei dieser Gelegenheit blieb, abgeschlagen war.

Die zunächst der Chaussee vorgerückte feindliche Infanterie-Masse wurde von einer englischen Cavallerie-Brigade angefallen, ehe sie den flachen Grund, der sich von der HayeSainte nach Papelotte zieht, erreicht hatte. Die übrigen seindlichen Infanterie-Massen waren dadurch in den Rückzug gerathen und jenseit des flachen Grundes dergestalt auseinander
gekommen, daß sie um so weniger einem Cavallerie-Angriss
Widerstand zu leisten vermochten, als sie weder durch Cavallerie noch Artillerie unterstüßt wurden.

Auf unserm linken Flügel hielten 2 englische Cavalleries Brigaden, jede von 3 Regimentern; ich forderte beide Brigades Commandeure auf, in die zerstreute Infanterie einzubrechen, mit der Bemerkung, daß es ihnen nicht fehlen könne, mindesstens 3000 Mann Gefangene zurüczubringen. Beide stimmten

unwahrscheinlich war, so wurde Napoleon von seiner Rückzugslinie über Genappe abgedrängt, und es war leicht möglich, daß er auch die Rückzugslinie auf der Chausse nach Nivelles verslor. In diesem Fall konnte der Prinz Friedrich mit seinen 18,000 Mann (die man in der Stellung von Mont=St.=Zean für übersstüssig erachten konnte) die wichtigsten Dienste leisten.

mit mir barin völlig überein, indeß beibe zuckten mit den Achsfeln und antworteten: leider durfen wir nicht! Der Herzog von Wellington halte auf diesem Punkt sehr streng an den Borschriften\*).

\*) Späterbin hatte ich Gelegenheit, ben Berzog nach biefen Borfdriften zu fragen, was um fo unbefangener geschehen fonnte, als bie beiden Brigade-Generale zu ben ausgezeichneiften Offizieren geborten und mit ihren Brigaden an demfelben Tage noch Ausgezeich= netes geleiftet hatten. Der Bergog antwortete mir: bie beiben Generale baben Ihnen eine völlig richtige Antwort gegeben, benn wenn fie ohne meine Erlaubniß einen folden Angriff gemacht und ben allergrößten Erfolg gehabt hätten, fo mußte ich fie unter ein Rriegs= gericht ftellen, ba bei une ein- für allemal feftsteht, baß ein General, ber fich in einer angewiesenen Stellung befindet, die unum= idrantte Bollmacht bat, innerhalb berfelben zu thun, mas er für aut findet, nämlich: wenn ber Feind ihn angreift, fich ftebenden Ku= Bes vertheidigen oder dem Keind aus verdeckter Aufftellung entae= gengehen und in beiden Fällen ihn verfolgen, aber nie weiter, als bis an das Sindernis, hinter welchem ihm die Stellung angewiesen ift; mit einem Wort: bas Sinberniß vor feiner Fronte ift, bis jum Gingang boberer Befehle, feine nie ju überschreitende Grenze.

Diese mir bis dahin unbekannten Vorschriften mußte ich als Regel höchst zweckmäßig erkennen, ich hatte sie in meinen Discussionen mit Gneisenau selbst aufgestellt und vertheidigt, allein es schien mir doch beachtungswerth, daß, wenn die Vorschrift für die Infanterie und Artillerie unbedingt als richtig anerkannt werden muß, für die Cavallerie sedoch die besondere Vorschrift Statt sinzben muße, daß eine Ebene senseits des Hindernisses zu der Ausz

dehnung ihrer Bewegungen hinzuzurechnen ift.

Der Herzog erwiederte, daß der Fall, den ich vor Augen habe, den feststehenden Grundsatz weder alteriren noch modifiziren könne. Es komme vor allen Dingen darauf an, daß ein in einer defensiven Stellung sich besindender General in keinem Augenblick des Gesechts die freie Disposition über alle ihm untergebenen Truppen verliere. Er habe in den Schlachten von Vimiera, von Talavera, Busacs, Salamanca sich angreisen lassen, in der Absicht, dem Feind, sobald er eine Blöße gebe, mit Uebermacht entgegen zu gehen, und dadurch Stockung in seiner Disposition oder eine theilweise Riederlage herbeizusühren, welche eine spätere und allgemeine Riederlage in Aussicht stelle. Zu diesem Zweck gehöre:

1) daß der Commandirende auf einem hohen Punkt seiner Stellung mit dem Fernrohr in der Hand, durch Selbstbeobachtung und die empfangenen Meldungen die Disposition seines Vom linken Flügel sendete ich ununterbrochen Offiziere ab, um ben Feldmarschall Blücher in ber genauesten Kenntnis von ben Ereignissen ber Schlacht zu erhalten.

Gegners ergründe und die Mittel auffinde, die Zusammenwirkung seiner Rräfte zu verhindern, aber gang besonders

2) daß die Truppenführer sich in benselben Augenbliden, wo sie ihre neuen Befehle erhielten, in Marsch setzten. Das könnten sie aber nicht, wenn sie in eignen, dem commandirenden General unbekannten Unternehmungen begriffen wären.

Wenn nun in dem Fall, von welchem ich rede, angenommen werden könne, daß die 6 Cavallerie=Regimenter des linken Flügels 6000 Mann Gefangene gemacht hätten, und nach einer halben Stunde wieder auf ihrem Platz sein konnten, so bleibt dies letzte immer sehr zweiselhaft. Wenn die Cavallerie einmal auseinander ist, so kann Niemand im Boraus sagen, wohin das führt. Der Neiz der Verfolgung ist so groß, daß keine Trompeten-Signale ihr Einhalt zu thun vermögen. Ferner, wenn Cavallerie=Regimenter auseinander sind, und jeder Reiter einige Gefangene vor sich hertreibt, deren gefüllte Taschen und Tornister er als sein Eigenthum anzusehen berechtigt ist, so vergeht eine lange Zeit, bis ein solches Regiment wieder schlagsertig ausmarschirt sieht.

Sat man aber bei den glücklichften Erfolgen die Zeit nicht in der Gewalt, um wie viel weniger wird dies der Fall sein, wenn unerwartete und unberechendare Schwierigkeiten bei der Verfolgung eintreten, z. B. wenn es dem Feind gelingt, sich wieder zu ordnen und zu vertheidigen, wenn geschlossene Cavallerie zu seiner Unterflützung herbeieilt; wer kann da berechnen, daß in einer bestimmten Zeit die Verfolgungs-Episode abgethan ist, wer kann voraussagen, daß nicht ein schweres Gesecht von längerer Dauer herbeigeführt wird, während welchem die eigene Armee gesähmt bleibt? Wer wollte sich solchen Zufällen aussehen, und zu welchem Zweck?

Um ein paar taufend Gefangene zu machen, was vielleicht bei ber Entscheidung ber Schlacht völlig gleichgultig fein kann?

Und wenn fie gemacht find, so haben die Truppen ihre erfte Frische verloren, und werden im schweren Gefecht nicht mehr daffelbe leisten, als fie ohne dieses Zwischenspiel geleistet haben würden.

Ich mußte die Gründe des Herzogs als schlagend anerkennen, und überzeugte mich bald, daß ich in den unaushörlichen Discussionen über diesen Gegenstand, bei welchem ich meinen Zweck nicht durchsehen konnte, bereits mürbe geworden war, und laxere Ideen angenommen hatte, als die ftrenge, aber correcte Schale es gestattet.

Nach 3 Uhr wurde die Lage bes Herzogs bedenklich, wenn die Beihülfe der preußischen Armee nicht bald eintrat.

Es wurde auf meine Berichte beschlossen, nicht die Ankunft des ganzen Corps von Bülow auf dem Plateau abzuwarten, sondern aus dem Walde vorzurücken, sobald die beiden 12pfünstigen Batterien angekommen sein würden.

Um 4 Uhr begann der Feldmarschall seine Kanonade, so wie das Borrücken gegen Planchenois, und gegen 6 Uhr ersolgte der lette verzweiselte Angriff Napoleons. Ich konnte aus meisnem Standpunkt bei Papelotte das Borrücken der seindlichen Reserven von Belle-Alliance gegen das Centrum des Herzogs von Wellington übersehen, und da bereits die Avantgarde des ersten Corps (General von Zieten) auf der nächsten Höhe an der Stellung erschien, so forderte ich die Generale Bandeleur und Vivien auf, mit ihren 6 englischen Cavallerie Regimenstern vom linken Flügel sosort dem bedrängten Centrum zu Hüser zu eilen. Sie wurden wegen Ankunft des preußischen Corps auf dem linken Flügel entbehrlich.

Diese Regimenter marschirten ab, und kamen zu rechter Zeit im Centrum zu glänzenden Angriffen an\*).

Capitain Siborne scheint gar nicht erfahren zu haben, daß ich in meiner Dienststellung zum Berzog von Wellington mich auf seinem linken Flügel befand, und welchen Auftrag ich hatte. Bon einem eigenmächtigen Abmarsch des General Vivien habe ich nie etwas vernommen, und eben so wenig, daß der Serzog durch seine Adjutanten habe mündlich mit andern preußischen Generalen ver-

<sup>\*)</sup> Der Abmarsch der Brigaden Bandeleur und Bivien, vom linken Flügel nach dem Centrum der englischen Schlachtlinie, ist im SchlachtBericht des englischen Capitain Siborne, in Beziehung auf die Zeit, die Beranlassung und die Aussührung ganz richtig angegeben. Ber die Anweisung zu diesem Abmarsch ertheilt hat, darüber ist jedoch der Berkasser unrichtig berichtet worden. Ich würde dieses Umftandes gar nicht erwähnen, denn für die Geschichte ist es gleichgültig, ob A. oder B. den Besehl erlassen hat, wenn nicht mein Schlacht-Bericht, der lange Jahre vor dem Erscheinen des Siborne'schen Werks niedergeschrieben war, dadurch der Gesahr ausgesest bliebe, als ungenau beurtheilt zu werden.

Fast zu gleicher Zeit mit ihrem Abmarsch rudte ber Feind auch gegen ben linken Flügel (Papelotte) mit Infanterie vor. Die Avantgarbe bes Corps von Zieten, welche ich mit ber größten Ungeduld erwartete, war plötlich umgekehrt und von ber Sohe verschwunden, gerade als der Feind Papelotte mit Infanterie besetzte. Ich ereilte diese Avantgarde jenseit der Söhe, von welcher ich sie in vollem Rückmarsch fab. Der Ge= neral von Zieten, den ich glücklicher Weise schnell erreichte, hatte vom Feldmarschall bie Weisung erhalten, sich an ihn her= anzuziehen, und wollte bies gang richtig über Papelotte bewir= fen; er anderte jedoch diese Absicht, als einer seiner Offiziere, ben er vorausgesendet hatte, um zu sehen, welchen Gang bie Schlacht nehme, mit ber Nachricht gurudfam, ber rechte Flügel ber englischen Armee sei in vollem Rückzuge. Dieser wenig erfahrene junge Mann hatte die, durch das kleine Gewehrfeuer entstandene, große Bahl von Bleffirten, welche nach ben Berbindepläten zurückgingen oder zurückgebracht wurden, für Flücht= linge gehalten und badurch einen falschen Rapport gemacht.

Nachdem ich dem General von Zieten das Gegentheil verssichern konnte, und es übernommen hatte, das Corps auf die Punkte seiner Bestimmung zu bringen, da er bei jedem Uebergang abwärts von Papelotte nicht allein Schwierigkeiten sinsten, sondern auch die Zeit zur Mitwirkung verlieren würde, ließ er sosort wieder umwenden, folgte mir, und blieb, den Feind vor sich hertreibend, bis zum Dunkelwerden im Vorsrücken.

Durch dieses auf ben falschen Rapport gegründete Umkeh= ren bes Generals von Zieten hätte die Schlacht verloren werden

handeln lassen, als mit mir. Dies wäre den Verabredungen entsgegen gewesen, welche Capitain Siborne nicht kannte. Indes ist dies ganz gleichgültig, da seine Angaben über das Zusammenwirsten der allierten Kräfte ganz richtig sind. (Nachgetragen im Jahr 1846.) —

können, da das Corps alsdann gar nicht mehr auf dem Schlachtsfelde ankommen konnte, während es beim Marsch auf Papeslotte, mit seiner Avantgarde, eine Viertelstunde darauf, in volslem Gesecht war.

Nachdem der Feind aus Papelotte vertrieben war, nachsem ich zwei Batterien vom Corps von Zieten auf zuvor aussgewählte wichtige Punkte gebracht hatte, und der Feind, in seisner Linie und in der gegen Blücker gebildeten Flanke bestrichen, wich, trabte ich mit einer preußischen reitenden Batterie nach dem Centrum der englischen Linie, welches im kleinen Gewehrfeuer stand, und wo keine Geschüße mehr feuerten. Ich traf den Herzog in der Gegend der la Haye-Sainte; das Perspectiv in der aufgehobenen rechten Hand rief er mir aus der Ferne zu: Nun! Macdonald hat Hougomont gehalten! Es war dies ein Ausdruck der Freude, daß der tapfere Wassengefährte seinen Erwartungen entsprochen hatte. Der rechte Flügel des Feinsdes bis an die Chausse war bereits im vollen Rückzuge und wurde vom Corps von Zieten verfolgt.

Das feindliche Centrum von der Chaussee bis gegen Housgomont stand jedoch noch unbeweglich. Als die reitende Batsterie in der Höhe von la Haye. Sainte ihr Feuer eröffnete, sing der Rückzug auch jenseits der Chaussee an, da die Rugeln der Batterien des Corps von Bülow bereits weit über das Borwerk Belle-Alliance hinaus die französische Linie ensilirten. Der Herzog sagte mir, er werde seine ganze Linie avanciren lassen, und begab sich demzusolge vor ihre Mitte (zwischen la Haye. Sainte und Hougomont). Als die Linie der Infanterie antrat, sah man überall Häuschen von nur einigen hundert Mann mit großen Zwischenräumen vorrücken. Die Stellung, in welcher die Infanterie gesochten hatte, war, so weit man sehen konnte, mit einer rothen Linie bezeichnet, so viel Blessieten und Todte in ihren rothen Unisormen waren liegen geblieben.

Dies Avanciren so schwacher Bataillone mit ben großen Intervallen erschien bedenklich; auch machte ber General Lord Urbridge (nachheriger Marquis of Angelesy), der die Cavallerie commandirte, auf die Gefahr aufmerksam; indeß wollte ber Berzog nicht halten laffen, da die englische Cavallerie ein zweites Treffen bilbete, und wenn die frangofische fich noch in bem Buftande befand, die englische Infanterie anzugreifen, zu ihrer Unterstützung bereit mar. - Diefes Vorruden hatte mahrscheinlich einen politischen Grund. — Der Bergog übersah mit feinem Rennerblick, daß die frangofische Urmee nicht mehr gefähr= lich war, er wußte zwar eben fo gut, daß er mit feiner fo zu= sammengeschmolzenen Infanterie nichts Bedeutendes mehr ausrichten konnte, aber wenn er fteben blieb, und ber preußischen Armee allein die Verfolgung überließ, ohne die Aufftellung zu verlaffen, in welcher er bie Angriffe bes Gegners abgeschlagen hatte, fo hatte bie Schlacht vor gang Europa bas Unfehen gehabt, als ob die englische Armee sich zwar tapfer vertheidigt, aber die preußische Armee sie allein entschieden und gewonnen hätte.

Als die beiden Feldherrn sich später trafen, konnte mit Ansstand verabredet werden, daß die preußische Armee die Berfolgung übernehme.

Um Mitternacht, in Waterloo, von ber Verfolgung zuruckkommend, die ich mit ber preußischen Armee bis vor Genappe fortgesetzt hatte, sagte ich dem Herzog, der Feldmarschall werde die Schlacht, Belle-Alliance" benennen. Er gab mir keine Antwort barauf, und ich bemerkte sogleich, daß er nicht die Absicht hatte, ihr diesen Namen zu geben.

Ob er nun fürchtete, fich felbst ober seiner Armee etwas dadurch zu vergeben, — ich weiß es nicht, indeß er hatte in seinem vorläusigen Bericht nach England, die Schlacht wahrsscheinlich bereits Schlacht bei Waterloo genannt, benn er war

gewohnt, feine in Indien und Spanien gewonnenen Schlachsten nach feinem Hauptquartier zu benennen.

Nach dieser Schlacht erfreute ich mich eines größeren und nie getrübten Vertrauens des Herzogs. Er hatte gesehen, daß mir das allgemeine Wohl am Herzen lag, und daß ich, in Folge der großen Feldherrn=Talente, welche ihn in eben dem Maaße hervorhoben, als ihn Offenheit und Gradheit des Charakters zierten, eine tief begründete Hochachtung für ihn empfand.

Auf bem Marsch nach Paris legte bie preußische Armee größere Märsche als die englische zurück, und wenn ich bem Serzog täglich des Morgens meine Mittheilungen machte, so versäumte ich nicht, in passender Art darauf ausmerksam zu machen, daß es besser wäre, wenn er gleichen Schritt hielte. Er schwieg dann, sagte mir aber nach einigen wiederholten Bersuchen, ihn zu stärkeren Märschen zu bewegen:

bringen Sie nicht barauf, benn ich sage Ihnen, es geht nicht. Wenn Sie die englische Armee genauer in ihrer Zusammensehung und ihren Gewohnheiten kennten, so würden Sie das mit mir sagen. Ich kann mich nicht von meinen Zelten und meiner Verpstegung trennen. Meine Leute müssen im Lager zusammenges halten und gut verpstegt werden, damit die Zucht und Disciplin erhalten wird; es ist besser, daß ich zwei Tage später in Paris ankomme, als daß der Gehorsfam locker wird.

Von den zwei militairischen Vegebenheiten, welche bis Paris vorkamen, der Sturm auf Cambray und der Sturm auf Peronne, habe ich nur zu erwähnen, daß die Vorbereitungen dazu, wegen der unübertrefflichen Ordnung, welche dabei herrschte, mir eben so imposant waren, als die, durch die Ersahrungen, welche sich in Spanien gebildet hatten, höchst gediegene Ausführung. Der Berzog bezeichnete mit wenigen Worten benjenigen Truppentheil, welcher in einem Busch Faschinen machen, und benjenigen, ber Leitern von 18 Sprossen (welche aus den nächsten Dörfern in ein Depot zusammengebracht waren) mit einsander zu drei Sprossen verbinden sollten; er bezeichnete den Angriffspunkt und alles Uebrige machte sich von selbst. Die Bataillons hinter einem Schwarm von Tirailleurs trugen mit übergehängten Gewehren die Faschinen wie eine schüßende Wand senkrecht vor sich her, und die Leitern auf ihren Schultern in zwei Colonnen neben einander — alles wie auf dem Uebungssplat.

Während bes Marsches auf Paris hatte ber Feldmarschall einmal eine Aussicht, Napoleon in seine Hände zu bekommen, so wie er denn auch von den ihm entgegen gesendeten französsischen Commissarien, welche Wassenstillstand oder Frieden unsterhandeln sollten, vor allen Dingen seine Auslieserung verslangte. — Ich erhielt vom Feldmarschall den Austrag: daß ich dem Berzog von Wellington eröffnen solle, der Congreß zu Wien habe Napoleon vogelfrei erklärt, er würde ihn daher todt schießen lassen, wenn er ihm in die Hände siele. Doch wolle er von dem Herzog wissen, wie dieser die Sache ansehe, denn wenn er dieselbe Absicht habe, so wollte der Feldmarschall es mit ihm gemeinschaftlich aussühren.

Der Herzog sah mich mit großen Augen an, und bestritt zuwörderst die Interpretation der Wiener Achtserklärung, bei welcher es in keiner Art die Meinung gewesen sei, zu Naposteons Ermordung aufzufordern. — Er glaubte daher, daß aus diesem Akt kein Necht erwachsen könne, Napoleon erschießen zu lassen, wenn es gelinge, ihn kriegsgefangen zu machen. Was aber überhaupt seine und des Feldmarschalls Stellung gegensüber von Napoleon betreffe, so wolle es ihm scheinen, als ob sie beide, seit der gewonnenen Schlacht, viel zu vornehme Leute

geworden wären, um eine folche Sandlung vor ben Augen von ganz Europa rechtfertigen zu können.

Ich hatte das ganze Gewicht dieser Aeußerung bereits vor dem von mir so ungern unternommenen Vortrag gefühlt, und war daher sehr weit davon entsernt, es zu bestreiten. Daher, so suhr der Herzog fort: wünsche ich, daß mein Freund und College die Sache eben so als ich ansehen möge; ein solcher Att würde unsre Namen der Weltgeschichte besteckt überliesern, und die Nachwelt von uns sagen: daß wir es nicht verdient hätten, seine Besieger zu sein, um so mehr, als ein solcher Att jest völlig überslüssig, völlig zwecklos sei.

Von diesen Aeußerungen machte ich nur in soweit Gesbrauch, als es nöthig war, um den Feldmarschall von seiner Idee abzubringen. Es ist für die Geschichte nicht unwichtig, ihr die Motive aufzubewahren, welche den Feldmarschall bei seinem mir ertheilten Auftrage leiteten.

Zu biesem Zweck erfolgen in der Beilage drei Schreiben des Generals von Gneisenau, welche diesen Gegenstand bestreffen.

Der Herzog von Wellington mußte von seinem Gouvernement eine Instruction haben, den König Ludwig XVIII. überall wieder als den verdrängten Souverain einzuführen, denn er bewog den König, ihm von Gent zu folgen, und als der Herzog in Chateau Cambresis sein Hauptquartier hatte, in dieser Stadt unter seinem Schutz einen feierlichen Einzug zu halten.

Der Raiser Alexander hatte sich nicht bestimmt geäußert, ob man, wenn Napoleon vertrieben wäre, dem französischen Bolf den König Ludwig XVIII. abermals aufdringen solle. Der Fürst Blücher hat wahrscheinlich darüber mir unbekannte Instructionen gehabt, denn er vermied jede Berührung mit dem Könige Ludwig XVIII. und instruirte mich demgemäß.

Dem Herzog von Wellington war es nicht entgangen, baß ich mich zurüchielt. — Er ließ mich in Chateau am Morgen zu

sich einladen, um mir allerhand wichtige Depeschen mitzutheisten, und als ich sie gelesen hatte, sagte er mir: wir mussen noch weiter darüber sprechen, jest aber dem König Ludwig XVIII. entgegenreiten, und wir wollen unterweges davon reden.

Ich entschuldigte mich, daß ich kein Pferd habe, indeß erwiederte er mir, daß bereits eines seiner Pferde für mich gefattelt stehe, und so wurde ich gegen meinen Willen zu dem Ritt gezogen, an dessen Schluß ich es denn nicht vermeiden konnte, daß der König mir viel Verbindliches über die Dienste sagte, welche die preußische Armee seiner Sache in der Schlacht geleistet habe.

Wellington hatte seinen Zweck erreicht, als in ben Zeitunsen gen gesagt wurde, daß der Herzog den König in der Mitte eines russischen und preußischen Generals eingeholt habe. — Ich tröstete mich damit, daß mein russischer College Pozzo di Borgo wie ich, als Schauspieler wider Willen austreten mußte. Vor Paris kann ein Courier aus dem Hauptquartier des Kösnigs an mich an, mit dem Auftrag, dem Herzog ein Glückwünsschungsschreiben des Königs mit dem schwarzen Abler Droben zu überreichen.

Ich war beim Abschluß ber Convention von St. Cloud zugegen, und habe die näheren Umstände in der Geschichte bes Feldzugs angegeben.

Der Herzog von Wellington zeigte bei dieser Gelegenheit eine merkwürdige Geduld mit der zeitraubenden Phraseologie des Monsieur Bignon, nach welcher es gegen die Ehre der französischen Armee sein sollte, auf die andere Seite der Loire zurückzugehen. — Als das Schwapen und Declamiren nicht aufhörte, sagte ich endlich: Mylord! lassen Sie den herrn schwazen und uns angreisen, damit wir zu Ende kommen. Das half.

Nun bekam ich vom Fürsten Blücher ben Auftrag, bem Herzog vorzutragen: es sei für Paris ein Gouverneur und ein Commandant zu bestellen. Jebe der Armeen habe dazu einen

Offizier zu ernennen. Fürst Blücher wünsche, daß General Zieten (der sich in diesem Feldzug so ausgezeichnet habe) den Posten als Gouverneur erhalte. — Der General Gneisenau führte als Grund dafür, daß Preußen vorzugsweise den Gouverneur-Posten besetze, an; weil die preußische Armee die stärftere sei.

Der Herzog von Wellington erwiederte mir: er muffe barsüber mit dem Feldmarschall berathen.

Dies wurde von mir sofort dem Fürsten Blücher mitgetheilt, so wie eine Anfrage des Herzogs, ob der Fürst einen feierlichen Einzug in Paris beabsichtige?

Der Fürst hatte sein Sauptquartier in St. Cloub.

Von dort erhielt ich das abschriftlich Nr. 5. anliegende Schreiben des Generals Gneisenau, durch welches ich zum Gousverneur von Paris bestellt war.

Im ersten Augenblick fühlte ich mich durch diese Ernennung wahrhaft unangenehm betroffen. Ich hatte den Auftrag erhalten, diese Stellung für einen General zu negociren, der nach seinem Rang und nach seiner Persönlichkeit ganz dazu geeignet war, und nun verlangt der, mit dem ich zu unterhandeln hatte, diese Stellung für mich.

Das hatte ganz das Ansehen einer Intrigue, benn wer konnte wissen, daß der Gerzog seinen Schritt that, ohne daß ich die entsernteste Ahnung davon hatte! Indeß der Fürst Blüscher und Graf Gneisenau kannten mich genug, um zu wissen, daß etwas so Unwürdiges nicht von mir ausgehen konnte; überdies war es ja nur eine provisorische Ernennung bis zur Ankunft der Souveraine. Der Herzog von Wellington hatte mir dadurch einen Beweis seines Bertrauens gegeben, auf den ich einen höhern Werth legte, als auf das Commandeur-Kreuz des Bath-Ordens, welches er mir im Auftrag des Prinzen-Resgenten überreichte.

Nachdem ich von ben Absichten ber beiben Feldmarschälle über bie Besetzung von Paris genau unterrichtet war, konnte ich meine Gouvernements-Angelegenheiten gründlich organisiren.

Der Herzog von Wellington wollte keine Truppen in ber Stadt einquartieren, sondern ein Lager von 20,000 Mann im Bois de Boulogne beziehen lassen, mit einem Detachement, welches in den Champs-Elysées (zur Erleichterung des Diensftes) campiren sollte.

Diese Truppen sollten, wenn ich ihrer innerhalb ber Stadt Paris bedurfte, meinen Anweisungen Folge leisten.

Der Feldmarschall Blücher wollte die Infanterie des ersten Armees Corps in Paris einquartirt haben, und diese Truppen standen innerhalb der preußischen Vorschriften über den Festungsdienst unter meinem Befehl.

Ich theilte die Stadt Paris in die zwei Hälften rechts und links der Seine.

Am rechten Ufer wurde ein englischer Oberst mit 6 Maisrien, am linken ein preußischer Oberst mit 6 Mairien, als zwei Commandanten unter meine Befehle gestellt. — In jeder Maisrie (unter diesen Commandanten) ein Stabsofstzier oder Capitain, zur Wahrnehmung der Ordnung bei der Einquartierung 2c. zur Abstellung der Klagen in erster Instanz.

Der Marschall Massena stand an der Spitze der Pariser Garde nationale. Ich ließ ihn zu mir einladen, um mit ihm, dem Art. 9 der Convention gemäß, den innern Dienst zu versabreden; er entschuldigte sich, Krankheit angebend, und sendete mir den General Hulin, als den ihm zunächst stehenden, zu diesem Zweck, dem ich das Nöthige für unser wechselseitiges Verhältniß eröffnete, so wie den beiden Präsects de la Seine und de la Police, nebst dem Generalspostmeister.

Mit bem erstgenannten Präfecten als ber ersten Behörde ber Stadt Paris, mußte die Einquartierung, Berpflegung 2c.

regulirt werben, mit ben beiben letten meine Berhältniffe gur Polizei, zur Gensbarmerie und endlich zur geheimen Polizei.

Ich verbarg es mir nicht, daß ich biefer Polizei gegenüber mich in ber schwierigsten Lage befand.

War sie feindlich gegen uns gesinnt, und verbarg sie mir, was vorging, so mußte ich das ruhig dulden, ich hatte keine Mittel, mir Aufrichtigkeit zu erzwingen.

Der damalige Präfect, Mr. Decazes, hatte sich in den 100 Tagen auf eine Zutrauen erweckende Art benommen, und sich seinem, dem Könige geleisteten, Side treu, von Napoleon wester anstellen noch brauchen lassen. — Ich mußte mich durch ihn erst von Allem unterrichten, und hielt fest an dem angenomsmenen Grundsatz, mich nur mit solchen Gegenständen der Poslizei zu befassen, welche auf unsere militairische Sicherheit Einsstuß hatten.

Ich mußte die französische Armee im Auge behalten, ich mußte wissen, was an Offizieren und Gemeinen sich noch in der Stadt befinde oder von der Loire zurücksomme und öffentslich oder heimlich in Paris verweile.

Es ist in der That kaum glaublich, daß kein Hausbesitzer in Paris, noch ein Miether die Verpstichtung hat, der Polizei eine Anzeige zu machen, wenn er während der Nacht Fremde in sein Haus aufnimmt; ich hielt dies für eine eingerissene Unsordnung und wollte sie auf der Stelle abschaffen, allein Mr. Decazes erklärte mir: daß dies eine ganz alte Prärogative der Stadt Paris sei, und daß weder während der Revolution noch zur Zeit Napoleons eine Abänderung in diesem thörichten Vorsrecht habe getroffen werden können.

Er sette mir auseinander, wie hiernach ber Polizei kein anderes Mittel bleibe, als durch eine wohlgeordnete Espionage Alles das zu erfahren, was allerdings auf dem Wege der Ansteigen und Verantwortlichkeit durch die Hausbesitzer, viel wohlskeiler, schneller und sicherer zu erlangen wäre. — Herr Decazes

schloß damit, daß die von mir beabsichtigte Maaßregel nur durch die Gewalt durchgesetzt werden könne und die größte Aufresgung herbeiführen würde, wobei Ercesse aller Art unvermeidlich wären.

Ohne mir vorzugreifen, musse er mir um so mehr abrasthen, als er dafür gut sagen könne, daß uns aus den eingesschlichenen Fremden keine Gefahr erwachsen werde, welche grösser sei, als die, welche uns durch die bestehenden Verhältnisse jeden Tag drohe.

Die Vorstädte von Paris waren nämlich auf die Nachricht bes Berlustes der Schlacht von Belle-Alliance mit Waffen und Munition versehen worden, um Paris zu vertheidigen. Mit der Capitulation hatte nun zwar dieser Zweck aufgehört, allein diese gefährliche Klasse von Arbeitern war noch bewaffnet und die Vorstädte stießen an das Fort von Vincennes, in welchem ein Napoleon ganz ergebener Offizier kommandirte, der einen großen Vorrath von Wassen und Munition zu seiner Disposition hatte.

Wir hatten Vincennes bei der Capitulation ganz vergefsen. Was aber damals leicht zu erlangen war, wurde jest um so schwieriger. Bei einer Rücksprache mit dem Herzog von Wellington meinte dieser, der König Ludwig XVIII. würde dem Nebelstande leicht dadurch abhelsen können, daß er einen ihm ergebenen Mann an die Stelle des Bonapartisten zum Comsmandanten von Vincennes bestelle. Kurz, man war der Meisnung, daß es am besten sei, von der Sache vorerst nicht zu reden, sondern sich zu sich ern, bis abgeholsen werden könne.

Mr. Decazes hielt die Entwaffnung der Borstädte für eine unerläßliche Maaßregel, besorgte jedoch, daß, wenn es durch die Alliirten und, was davon unzertrennlich war, durch Geswalt geschehe, ein Theil dieser verwogenen Leute sich wehren würde, daß aus dem einzelnen Widerstand leicht ein allgesmeiner entstehen und unnöthig viel Blut kosten könne.

Er schlug vor, daß ich ihm eine allmählige Entwaffnung überlassen möge, welche vorzüglich an den Sonntagen (wo die Arbeitsleute der Vorstädte zur Besprechung ihrer Geschäfte für die nächste Woche zusammen kämen) am schicklichsten geschehen könne, da sie gegen ihn, ihren Präsecten, kein Mißtrauen hegten.

Nach reiflicher Ueberlegung ging ich in diesen Vorschlag um so mehr ein, als ich übersehen konnte, daß ein gefährlicher Aufruhr nicht zu fürchten war, so lange die französische Armee sich auf dem Marsch und in ihrer nächsten Einrichtung an der Loire befand, also in den nächsten 14 Tagen.

Der vollständigste Erfolg rechtfertigte diesen Beschluß.

In Betreff der Gewohnheit der Bürger, in ihren Säufern Fremde aufzunehmen, ohne alle Anzeige an die Polizei, so mußte ich mir sagen: daß, was Napoleon nicht durchgesett hatte, von mir in meiner vorübergehenden Stellung als Gouverneur nicht würde zu bewirken sein, ohne viele andre und gesfährlichere Dinge in die Waagschale zu legen.

Ueberdies waren die Fonds, über welche die Polizei disponirte, so bedeutend, daß sich viel davon leisten ließ. Der Erstrag aus der Pacht des Spiels war der Polizei zu ihren Zwefsten überwiesen und diese Pacht betrug damals 7—8 Millionen Francs.

Ich ajournirte baher alle Maaßregeln, bis ich Mittel zur gründlichen Abhülfe gefunden haben würde, und trat dem Poslizeis Präsecten Decazes mit vollem Bertrauen entgegen, unter der Bedingung, daß ich von allen Dingen genau unterrichtet würde, (so offiziell als geheim) was zu meinem Amt gehörte, oder damit in Beziehung stand.

Ich habe dies auch nie zu bereuen gehabt.

Der Präfect ber Seine, Comte Chabrol, flößte mir burch ein anständiges offenes Benehmen, nach einer kurzen Bekanntsschaft vollkommenes Bertrauen ein. — Ich hatte eine Dispossition entworfen, nach welcher ich für den Fall einer verringerten

Besatung von Paris, herr der Stadt bleiben konnte. Dazu gehörten Barrikaden und eine Art von Blockhäusern, welche auf den Pläzen errichtet, in welchen die Hauptstraßen endigten, das Mittel gaben, die Hauptstraßen wirksam durch Kanonen und Klein-Gewehr zu beschießen. — Die Kosten dieser Besestigungen, welche nicht unbedeutend waren, mußten von der Stadt Paris getragen werden. Der Präsect weigerte sich in keiner Art, legte mir jedoch den Zustand der erschöpften städtischen Kasse mit der Bitte vor:

sie zu schonen, da er genöthigt sei, viel auszugeben, um die Einigkeit zwischen den Bürgern und der Einsquartierung zu erhalten, und alle Klagen zu vermeiden. Allerdings wurde diese Maaßregel ganz überstüffig, wenn vorsauszusehen war, daß der Friede bald geschlossen werde. Aus diesem Grunde, und da ich mich überzeugt hatte, daß meine Barrikaden in 3 Tagen gebaut sein konnten, vertagte ich diese Maaßregel.

Am 7ten Juli, als ich von Paris Besitz genommen hatte, erwiederte ich auf alle Anfragen: wie dies und jenes gehalten werden solle?

Gerade so wie im vergangenen Jahre — 1814 — wo Paris ebenfalls einen Gouverneur der Allisten gehabt hatte.

Ich hob dadurch bei den französischen Behörden die Besorgenisse, daß wir uns dieses Mal ganz anders benehmen würden, und es kam dadurch Alles in Gang, ohne daß ich nöthig hatte, jede Kleinigkeit vorzuschreiben. Was ich unzweckmäßig fand, konnte ich ja später ändern.

Man hatte mich in das Palais des Prinzen von Neufchatel und Wagram einquartirt, der fürzlich in Bamberg durch einen Sturz aus dem Fenster sein Leben verloren hatte.

Am folgenden Tag kamen Beinvorrathe, Roche, Silbergerathschaften u. f. w. in meiner Wohnung an, und man erklärte meinen Adjutanten, daß, da ich Alles so fortgesetzt wissen wolle, als im letzten Jahr, auch täglich 40 Couverts für mich von der Stadt Paris servirt werden würden. — Ich sendete sofort Alles zurück, mit der Bemerkung: ich habe als preußischer Gesneral meinen eignen Roch und eine Feldküche, danke daher der Stadt Paris für ihre Sorgfalt, da ich ihr durchaus keine Aussgaben machen wolle.

Ferner wurden mir aus der Pacht des Spiels eine Summe von 2000 Fr. täglicher Einnahme mit der Bemerkung ansgekündigt: daß solche 1814 vom Gouverneur der Allisten ershoben worden sei, übrigens nach einem alten Gebrauch ebenso jedem französischen Gouverneur gebühre, so wie sie denn auch dieser in der Person des General Maison während der Restauration empfangen habe.

Unter biesen Umständen fand ich keine Veranlassung zu einem Erlaß dieser, selbst im Frieden gezahlten, Summe. — Ich wies denn auch die Spielpachtkasse an, sie in Decaden, jede à 20,000 Fr. an die preußische General-Staats-Kasse auszugahlen, wohin diese Einnahme auch während 4½ Monat, als der Zeit, in welcher ich den Posten als Gouverneur bekleidete, gestossen ist.

Dieses Zurüdweisen aller persönlichen Vortheile setzte mich in eine von allen französischen Behörden und der Stadt Paris völlig unabhängige Lage und hat nicht wenig dazu beigetragen, daß meine Stellung bis zu ihrer Auflösung, der Würde der Armee und der Gouvernements, welche ich zu vertreten hatte, angemessen blieb.

Ich konnte nun um so strenger barauf halten, daß bie in Paris einquartierten Truppen gut verpslegt, und bei strenger Handhabung der Mannszucht, mit der Achtung behandelt wursten, auf welche sie als Sieger doppelten Anspruch hatten.

Von den französischen Marschällen hatte sich Macbonald 1812 während seines Commandos über das preußische Corps

als ein Ehrenmann benommen, auch war er eben so wie Dubis not den preußischen Unterthanen als Einquartierung keine Plage gewesen.

Beiden stattete ich baher gleich nach ber Uebernahme meis nes Umtes meinen Befuch ab, und empfing ihre Gegenbesuche. Alle übrigen Personen und Behörden wies ich grundfäglich ab.

In der Zeit meines Gouvernements lebte ich ganz und ausschließlich meinem Dienst, von dem gesellschaftlichen Leben völlig zurückgezogen, sowohl weil mir keine Zeit dazu blieb, als weil ich es aus Vorsicht für angemessen hielt. — Von als len Drohbriefen und anonymen Anzeigen über die Anschläge auf mein Leben nahm ich grundsätzich nie die geringste Notiz.

Zu den schwierigen Aufgaben, welche gelöst werden muß= ten, gehörte die Zurudnahme der von Napoleon in Folge sei= ner Eroberungen in Paris zusammengebrachten Kunstschäße.

Nachdem ich den Auftrag dazu, durch den Beschluß der alliirten Minister in Paris, (an welche ich in den politischen Angelegenheiten gewiesen war,) erhalten hatte, beschloß ich zuserst, die Quadriga im Hose der Tuillerien abzunehmen.

Die Größe und Schwere ber Pferbe hatten eine bebeutende Berankerung berselben in das Mauerwerk nöthig gemacht. Ich erbat mir vom Herzog von Wellington eine Compagnie englischer Duvriers von der Marine, welche sich bei der Armee befand, und wegen ihrer Kräfte und Geschicklichkeit bekannt war. Ich stellte ihrem Commandeur die Frage:

wie viel Zeit er bedürfe, um mit dieser Compagnie die vier Pferde aus ihrer Befestigung zu lösen und vom Triumphbogen auf Transportwagen herabzulassen. Er machte sich anheischig, dies in einer Zeit von 6—8 Stunsten, Tag oder Nacht, zu bewirken.

Der Marschall Massena und ber General Dulin, welche bem König Ludwig XVIII. mißsielen, waren bei seiner Ankunft in Paris von bem Commando ber Nationalgarden entsernt wors den, und dieses Commando dem General Dessoles (bem alten Chef bes Generalstabes vom General Moreau) übertragen.

In unfern gegenseitigen Relationen hatte ich ihn als einen ehrenwerthen Mann kennen lernen, ber nichts eifriger wünschte, als eine dauernde Gewalt des Königs befestigt zu sehen, und bei Angabe der Mittel zu diesem Zweck gemäßigt und verstänstig war.

Ich machte ihn mit meinem Plan bekannt, die Quadriga während der Nacht in aller Stille wegnehmen zu lassen, und dadurch dem Könige zwei Unannehmlichkeiten zu ersparen, eins mal, daß es am hellen Tage vor seinen Fenstern geschehe, zweitens, eine offizielle abgedrungene Einwilligung zu gesben, was ihm vis-à-vis von seinem Volke nicht angenehm sein konnte.

General Dessoles trat meiner Ansicht völlig bei, und erstannte darin eine besondere Delikatesse für die Person des Kösnigs. — Der König, den ich nie sah, um alle schiefen Urtheile zu vermeiden, welche daraus für ihn entstehen konnten, war durch den 2c. Dessoles bereits von vielen Dingen benachrichtigt worden, welche ich ihn wissen lassen wollte; ich beauftragte daher diesen General, dem König — aber nur ihm allein — meine Absicht zu eröffnen.

Er that es, so wie ich es gewünscht hatte, kam aber kurz varauf aus den Tuillerien zurück, um mir die Aufregung zu beschreiben, in welche der König bei dieser Gelegenheit gerathen sei, und mir zugleich dessen Forderung auszurichten: daß ich mit der Aussührung einhalten möge, bis er auf dem Wege diplomatischer Verhandlungen diese Wegnahme abgewendet habe. Der König hatte sich bei dieser Gelegenheit bitter darüber beschwert, daß die Souveraine so rücksichtslos gegen ihn versühzen, und ihn in den Augen seines Volkes herabzusezen trachzeten.

Ich war durch die Minister der Alliirten genau unterrichtet, wie es mit dieser Angelegenheit stand. Bereits vor dem Frieden von 1814 hatten die Alliirten ihre Kunstschäße zurücksgefordert und dem Könige Ludwig XVIII. vorgeschlagen, sie ihnen aus freiem Antriebe als ein unrechtmäßiger Weise geraubtes Gut zurück zu geben. Da der König Bedenken äusberte, so wurde ihm eröffnet, daß, wenn ihm der Vorschlag mißsalle, man diese spoliirten Kunstsachen nehmen werde.

Hierauf stellte der König vor: bas Bolk hänge an biesen eroberten Kunstschäßen, deren Zurückgabe seine Absicht sei; allein man möge ihm dazu eine Frist gestatten. Diese wurde bewilligt; allein so oft später erinnert wurde, daß diese Frist abgelaufen sei, so oft wurden nichtssagende Entschuldigungen vorgebracht, aus welchen hervorging: daß man die Sachen nicht herausgeben wolle.

Diese Gründe hatten 1815 den Entschluß hervorgebracht, die Kunstschäße ohne alle diplomatischen Verhandlungen zurück zu nehmen und sich an alle Protestationen nicht zu kehren, weshalb meine Instruction besagte, mich durch nichts in meisner Wegnahme aufhalten zu lassen.

Hiernach ersuchte ich ben General Dessoles, bem Könige zu eröffnen, daß ich bestimmte Befehle hätte und in ber nächsten Nacht zur Ausführung schreiten musse.

Die Arbeit wurde mit Einbruch ber Nacht angefangen. Indeß bereits um Mitternacht erhielt ich die Melbung, daß sie durch eine aus dem Schloß kommende Abtheilung der Garde du Corps unterbrochen worden sei, und man die Fortsetzung gehindert habe.

Die Garbe bu Corps, befehligt von ben alten, mit bem König emigrirten Freunden, übte zu bieser Zeit eine große Geswalt über ben König.

Es war nicht unwahrscheinlich, daß diese Freunde ins Gesheimniß gezogen, einen Bersuch gemacht hatten, uns einzus

schüchtern und ben Zweck bes Königs, biese Wegnahme zu vershindern, auf diese Art herbeizuführen.

So hat es sich auch später aufgeklärt. Ich beauftragte am andern Morgen den General Dessoles, dem König mein Bedauern über den Borfall auszudrücken, mit der dringenden Bitte, die nöthigen Besehle zu geben, daß in der nächsten Nacht dergleichen Unordnungen von seiner eigenen Wache nicht wies der vorkämen, weil ich mich sonst zu sehr ernsten Maaßregeln gegen seine Leibwache genöthigt sehen würde. — Ich verabres dete mit 2c. Dessoles, daß er für die nächste Nacht 2 Batails lons Nationals Garde ins Geheim im Louvre unter Gewehr halten sollte, über welche ich disponiren würde.

In der nächsten Nacht wiederholte sich dieselbe Scene, mit dem Unterschied, daß die Störung der Arbeit dieses Mal nicht von Innen aus dem Schloß, sondern von Außen durch eine Bolksmasse kam. — Die National-Garde konnte sehr gut gesen die insolente und taher allgemein verhaßte Leibwache des Königs, aber nicht gegen Bolksmassen gebraucht werden, ich befahl daher die Arbeit sogleich aufzugeben, und ließ die National-Garde abgehen.

Nun war aber die Zeit der Rücksichten abgelaufen, und jede Fortsetzung der Mäßigung ware Schwäche gewesen.

Am andern Morgen ließ ich von östreichischen Truppen vier Bataillons und eine Division Cavallerie unter dem Generals Major Fürst Bentheim in den Tuillerien ein Viereck um den Triumphbogen bilden, und am hellen Tage die vier venetianischen Pferde abnehmen. — Da sich eine große Volksmasse um das Schloß versammelte und zum Theil sehr laut wurde, so ließ ich in ihrer Gegenwart scharf laden; Niemand wagte es, die Arbeit zu stören, und am Abend waren die Pferde in der öftreichischen Kaserne.

Der General Deffoles hatte bem König mit aller Offenheit Vorstellungen gemacht: er möge sich bem Unvermeidlichen fügen und die Stimme der Canaille nicht für die Volksstimme halten. Wenn er sich der Stimme des Pöbels anschlösse, so würde er sich mit den Allisten brouilliren, die er zu noth= wendig bedürfe.

Gegen Mittag ließ mir ber König anzeigen, daß er sich bewogen gesehen habe, dem General Dessoles das Commando der National-Garden zu entziehen und es dem Marschall Dudinot zu übertragen.

Die zu diesem Schritt angegebenen Ursachen sind mir nicht offiziell bekannt geworden, indeß, wenn es getadelt werden kann, daß der König einem Ehrenmann das Commando nahm, so muß es wenigstens gerühmt werden, daß er an seiner Stelle es wieder einem Ehrenmann übergab.

Nachdem die Pferde abgenommen waren, ließ ich auch ben venetianischen Löwen abnehmen und nach und nach die Museen von dem fremden Gut reinigen, ohne daß das geringste Sinsterniß eingetreten wäre.

Die frangofische Regierung ließ fich gefallen, was fie nicht ändern konnte; nur dem beiligen Dater verweigerte fie bie Burudaabe feiner Statuen und Gemalbe. Der Grund zu biefer Weigerung wurde aus ber biplomatischen Erklärung ber alliir= ten Souveraine entnommen, nach welcher bie von Napoleon gewaltsam weggenommenen Runftschäte an ihre Eigenthümer zurudgeben follten. Dem Pabst waren feine Runftschäße genommen, wie allen andern Souverainen, nebenbei jedoch ihm eine ganz unerschwingliche Kriegs-Contribution auferlegt. Eine nachgefuchte Verminderung wurde zurückgewiesen; bei ber Un= möglichkeit, bie Summen aufzubringen, gewährte Rapoleon endlich die Anrechnung einiger Millionen auf die geraubten Shape. Dies war in bem vom Pabft unterzeichneten Frieden von Tolentino aufgenommen. Der allerchriftlichste König behauptete baber: die Kunftschätze bes Pabstes seien keineswegs geraubte, sondern burch Tractat wohl erworbene.

So lächerlich biese Argumentation auch vor bem Forum des gesunden Menschenverstandes war, das diplomatische Geswand mußte respectirt werden; mein Vorschlag ging daher dashin: es mit diesen Kunstschäßen gerade so zu halten, wie Naspoleon den Weg vorgezeichnet hatte. Zuerst Wegnahme durch militairische Gewalt als Folge des Eroberungsrechts, dann aber diplomatische Verhandlungen, in sofern die Umstände solche nösthig machen sollten.

Die Minister-Conferenz der alliirten Souveraine gab diese Angelegenheit an die drei in Paris anwesenden Feldmarschälle ab, welche kein Bedenken fanden, mich zur Zurücknahme mittelst militairischer Gewalt zu ermächtigen. Die schriftlich an mich erlassene Anweisung (Beilage Nr. 6.) ist, so viel mir bestannt, die einzige, mit der gemeinschaftlichen Unterschrift der drei Feldmarschälle versehene Aussertigung, da ich die einzige Militair-Behörde war, welche unter ihren gemeinschaftlischen Befehlen stand.

Die Anwesenheit ber brei Souveraine in Paris erschwerte meine Gefchäftsführung außerordentlich, ba in ber Regel fein Frangofe fich bei meinen Bescheiden beruhigte, sondern an einen ber brei Souveraine appellirte. Die hierauf erforderten Berichtserstattungen verlangten einen Aufwand von Zeit und Kräften, bemt ich nach ber Bahl ber mir zu ben Arbeiten bes Gouvernements zugetheilten Offiziere auf die Dauer nicht gewachfen war. Indes hatte ich die Genugthuung, daß die von mir ergriffenen Mittel nicht allein stets gebilligt wurden, sondern auch die erwarteten Erfolge hatten, obgleich ich gegen die Neigung ber Souveraine, auch in ber eroberten Sauptstadt väterlich zu regieren, oft ehrerbietige Vorstellungen zu machen batte. Die große Masse bes frangbischen Bolts ift hochverständig, aber es sind viele Eitle, Egvisten und Duärulanten barunter, welche furz abgefertigt fein wollen. Wer nachgiebt, erscheint ihnen schwach, wer seine Maagregeln andert, inconsequent. -

Der Raiser Franz ließ mir durch den Fürsten Schwarzensberg die bei ihm eingehenden Suppliken oder Beschwerden mitstheilen und überzeugte sich nach der Auskunft, welche er dadurch erhielt, bald, daß ich nicht leidenschaftlich und nicht ohne Bestücksichtigung der Verhältnisse handelte. Dies gewann mir nach einiger Zeit sein Vertrauen.

Die Duchesse de St. Lau disponirte über große Geldmitstel. Der Präfect de Police klagte fortwährend, daß sie solche im Interesse Napoleons verwende, und die größte polizeiliche Aufmerksamkeit nothwendig mache, sowohl um ihre Intriguen zu bewachen, als dem üblen Einfluß ihrer Geldvertheilungen vorzubeugen.

So widerwärtig es mir war, gegen Frauen, und obenein gegen folche, welche zur ehemaligen Kaiserlichen Familie gehörsten, einzuschreiten, so erkannte ich boch die Nothwendigkeit, diese, eine erfolgreiche Opposition bildende und die öffentliche Ruhe gefährbende Dame aus Paris zu entsernen.

Ich trug baher einem Abjutanten auf, ihr zu eröffnen: ich habe vernommen, daß sie in die Schweiz zu reisen beabsichtige, und da ich es mir zur besondern Pflicht mache, für ihre Sicherheit zu sorgen, indem ihre Reise sie durch die Quartiere der allierten Armeen führe, so werde sie die nöthigen Pässe und Sicherheits=Anweisungen durch mich erhalten.

Wenige Stunden barauf erschien ihr biensithuender Kammersherr, um mir anzuzeigen, daß er auf den Befehl der Duchesse sich sofort eine Audienz bei Se. Majestät dem Kaiser Franzerbeten habe und von diesem beschieden sei:

die Duchesse könne ruhig in Paris bleiben. Ich erwiederte: daß ich die Besehle des Kaisers erwarte, daß aber die Duchesse sehr Unrecht habe, ihr und mein Geheimniß zu verrathen. Ob er denn auch dem Kaiser angezeigt habe, baß am folgenden Abend 10 Uhr die Postpferde nebst einer Escorte von 4 preußischen Husaren und 4 französischen Gensstarmen in ihrem Hotel eintressen würden, von einem Adjutansten begleitet, der ihr die Pässe übergeben und für ihre Abreise sorgen werde? Der Rammerherr wurde hierauf ein zweites Mal von der höchst erzürnten Duchesse abgesendet, um dem Raiser anzuzeigen, daß man sie durch Gewalt von Paris entsternen wolle. Der Raiser fragte: auf wessen Besehl? Auf Besehl des Militair-Gouverneurs. Dann — so wurde der Rammerherr vom Kaiser beschieden — kann ich nichts machen. Die Duchesse mußte begriffen haben, daß ich von ihren geheimen Berbindungen Kenntniß hatte, und daß ihr viel Schlimmeres begegnen konnte, wenn der Raiser Franz sie nicht beschützte; — sie reiste pünktlich ab.

Der Kaiser Alexander nahm von den bei ihm angebrachsten Beschwerden am meisten Notiz und beschützte mit Vorliebe die an ihn sich wendenden Franzosen.

Die geheime Polizei hatte eine Anzeige, daß in dem Hostel des schwedischen Gesandten, welches die Kronprinzessin von Schweden bewohnte, täglich ein mit Sorgsalt servirtes Diner in verschlossene Zimmer des Hinterhauses gebracht wurde. Die Polizei brachte es bald zur Gewisheit, daß Napoleons ältester Bruder, Ioseph, der mit einer Schwester der Kronprinzessin von Schweden verheirathet war, sich dort verborgen halte. Die Verhaftung aller männlichen Glieder der Familie Napoleons lag in meinem Auftrag, ich konnte jedoch nicht in das Hotel des Gesandten eines verbündeten Monarchen eindringen, um dort Verhaftungen vorzunehmen. Auf der andern Seite war es doch sehr auffallend, daß der Gesandte einer verbündeten Macht eine Person in's Geheim aufgenommen hatte, welche nach den diplomatischen Maaßregeln sämmtlicher allierten Mächte verhaftet werden sollte. Ich trug den Fall dem Kaiser Alexans

ver mündlich vor; ich fragte bei ihm an, ob ich die Umgebungen ves Hotels militairisch besetzen und die Auslieferung bes Ers Königs vom schwedischen Gesandten verlangen solle?

Der Kaiser behauptete, hier müsse ein Irrthum zum Grunde liegen, er wolle Erkundigungen einziehen und mir Nachricht geben. Bis dahin solle ich keine Schritte thun. Ich empfahl Sr. Majestät die Bewahrung des Geheimnisses, damit der Exsking nicht heimlich entweiche.

Einige Tage barauf sendete ber Kaiser früh Morgens einen Abjutanten, ber mir bestellte: es sei richtig, ber Er-König Joseph sei in bem Hotel bes schwedischen Gesandten verborgen.

Gleich barauf erfuhr ich, daß er in der verstossenen Nacht aus einer hinterthür des Hotels entkommen und mit falschen, aber guten Pässen, welche er durch russische Bermittelung ershalten hatte, nach der Loire abgereist war.

Ich ersparte dem Kaiser Alexander die Verlegenheit eines aussührlichen mündlichen Napports über diese Flucht nicht.

Unter diesen Umständen, und nachdem ich beinahe 5 Mosnate lang den schwierigen Posten als Gouverneur von Paris bekleidet hatte, war ich sehr erfreut, ihn niederlegen zu können, um so mehr, als in der ganzen Zeit kein Erceß vorgekommen war, der der Rede werth gewesen wäre.

Ich hatte für das Wohl der Stadt Paris auf das Beste gesorgt, und in einer Defraudations Mngelegenheit, in welche man die Alliirten zu verwickeln gewußt hatte, zum Vortheil der städtischen Kassen, wie es die Unpartheilichkeit verlangte, entsschieden, was ihr einige Millionen einbrachte,

Die Stadt Paris wollte mir bei meinem Abtreten ihre Dankbarkeit bezeigen, und ber belikate Comte Chabrol, ber es wußte, daß bis dahin die städtischen Kassen nicht die geringsten Ausgaben für mich zu tragen gehabt hatten, ber ebenso meine Abneigung kannte, etwas anzunehmen, was in Geldeswerth

angeschlagen werben konnte, vermittelte, daß mir die Stadt Paris das große egyptische Werk (welches damals nicht käuslich war) verehrte, nachdem der König Ludwig XVIII. das für mich bestimmte Eremplar zuvor seiner guten Stadt geschenkt hatte.

Nachdem ich meinen Posten niedergelegt hatte, ertheilte mir der König auf mein Ansuchen eine Privat-Audienz, in welcher er mit einer solchen Offenheit und Vertrauen sprach, als ob ich zu den Seinigen gehörte. Ich glaubte dies benutzen zu müssen, um ihn vor einigen Personen zu warnen und andere ihm zu empsehlen, die ich als zuverlässige und fähige Männer kennen gelernt hatte. Zu diesen gehörte der Polizei-Präsect Mr. Decazes, nach dessen Eigenschaften der König sich ganz besonders erkundigte.

Am Schluß stellte ich ihm aus dem Bereich meiner in den 5 Monaten gesammelten Erfahrungen die Schwierigkeiten seisner Lage dar, wenn er den Regungen seines Herzens nachsgäbe, in der Erwartung, dadurch auch in den Herzen seines Bolks einen Anklang zu sinden. Ich schildverte ihm den Einssluß, den die gemüthlose Napoleon'sche Regierung auf die leichtsbeweglichen Franzosen gehabt hatte, und wie alle seine Berssuche, sie durch moralische und religiöse Mittel an sich zu zieshen, erfolglose Maaßregeln sein würden, wenn er damit nicht eine kalte gemessene Strenge verbände, an welche Napoleon sie gewöhnt hatte, und ohne welche seine Macht an dem verwildersten Zustand des Volks brechen würde.

Der König hörte meine Darstellung im Anfang mit gespannter Aufmerksamkeit, gerieth später in eine große Bewesgung und brach in einen Strom von Thränen auß; ich hielt inne und stand ihm mehrere Minuten lang schweigend gegensüber; er vermochte nicht, sich zu erholen, und ich zog mich ehrserbietig in das Borzimmer zurück. Ich hatte ihn nicht versletzt und muß vermuthen, daß die Wahrheit und Unabhängigs

keit, mit der ich seine schwierige Lage barstellte, ihn so schmerzlich betroffen hatte.

Der König ließ die Personen, die ich als seiner Ausmertssamkeit würdig bezeichnet hatte, zu sich berusen und prüfte ihre Fähigkeiten zu höheren Stellungen. Mr. Decazes wurde kurz barauf zum Minister ber Polizei ernannt, und auch die übrisgen von mir genannten Personen wurden beförbert.

# Beilagen.

Nr. 1.

An

ten Königlichen General-Major, Großfreuz 2c. Freiherrn von Müffling.

Der französische General de Tromelin ist in Noyons, um sich in das Hauptquartier des Herzogs von Wellington zu begeben, und wegen der Auslieferung Bonaparte's zu unterhandeln.

Bonaparte ist burch bie Erklärung ber verbündeten Mächte in die Acht erklärt. Der Herzog v. Wellington möchte (aus parlamentarischen Rücksichten) vielleicht Bedenken tragen, den Ausspruch der Mächte zu vollziehen. Ew. Hochswohlgeboren wollen demnach die Unterhandlungen über diesen Gegenstand dahin richten, daß Bonaparte uns aussgeliesert werde, um ihn vom Leben zum Tode zu bringen.

So will es die ewige Gerechtigkeit, so bestimmt es die Deklaration vom 13ten März, so wird das Blut unsferer am 16ten und 18ten getödteten und verstümmelten Soldaten gerächt.

Compiegne, ben 27sten Juni 1815.

(gez.) von Gneifenau.

Mr. 2.

Un

den Königlichen General-Major, Großsfreuz 2c., Freiherrn von Müffling.

Ew. Hochwohlgeboren wollen dem Herzog von Welslington anzeigen, daß wir den 5 Deputirten aus Paris einen Offizier zugesendet haben, um sie in das Hauptsquartier der Souveraine zu begleiten.

Halt und Waffenstillstand ist ihnen abgeschlagen, jedoch dabei erklärt worden, daß wir nach der Eroberung von Paris für uns Preußen einen Waffenstillstand unter folgenden Bedingungen eingehen würden:

- 1) Auslieferung Bonaparte's, todt oder lebendig.
- 2) Einräumung ber Festungen ber Sambre, Maas, Mosel und Saar, einschließlich von Longwy.
- 3) Besetzung der Provinzen bis an die Marne, einschließlich Château-Thierry und Epernay.
- 4) Einräumung bes Schloffes von Vincennes.
- 5) Rückgabe ber ben Nationen geraubten Kunstschäße an diese Nationen.
- 6) Entschädigung für die Kriegskosten.

Von diesen Punkten wollen Em. 2c. dem herrn hers zog Kenntniß geben, sofern Denenselben nicht dabei eine Bedenklichkeit aufstiege, was ich indep nicht meine.

Dem herrn herzog ist die Freiheit gelassen, für sich nach ben Ansichten seines Kabinets zu stipuliren, wie ihm gefällt.

Guiory, ben 27sten Juni 1815.

(gez.) Gr. N. von Gneifenau.

N. S. Den Deputirten ist nicht schriftlich geantwortet worden. Der Prinz von Schönburg ist mit ihrem Geleit beauftragt, der Graf von Nostiz zum Unsterhandeln, der Graf Flemming zur Redaction.
Die Eroberung von Peronne ist sehr wichtig.

Mr. 3.

Un

ben Königlichen General-Major 2c. Freiherrn von Müffling.

Der herr Feldmarschall trägt mir noch auf, daß Ew. 2c. dem herrn herzog von Wellington erklären: daß es der Wille des herrn Feldmarschalls gewesen sei, Boenaparte auf demselben Fleck hinrichten zu lassen, wo der herzog von Enghien erschossen worden, daß er aber aus Nachgiebigkeit gegen des herzogs Wünsche, die hinrichtung unterlassen werde, daß aber der Herzog die Verantwortlichkeit der Unterlassung übernehmen müsse.

Es scheint mir, als ob die Engländer mit der Auslieferung von Bonaparte in Verlegenheit sein werden. Ew. 2c. wollen daher die Unterhandlungen nur darauf richten, daß er uns ausgeliefert werde.

Senlis, ben 29sten Juni 1815.

(gez.) N. von Gneifenau.

Mr. 4.

An

den Königlichen General-Major 2c. Freiherrn von Müffling.

Wenn der Herzog von Wellington gegen die Tödtung Bonaparte's sich erklärt, so denkt und handelt er als Britte. Großbrittanien hat keinem Sterblichen mehr Verbindlichskeiten, als gerade diesem Bösewicht, denn durch die Besgebenheiten, die er herbeigeführt hat, ist England's Größe, Wohlstand und Reichthum so sehr hoch gesteigert worden. Sie sind die Herren des Meeres und haben weder in diesser Herrschaft noch im Welthandel eine Nebenbuhlerschaft mehr zu fürchten.

Ein Anderes ist es mit uns Preußen. Wir sind durch ihn verarmt. Unser Adel wird nie mehr sich aufrichten können.

Und müffen wir uns nicht als Werkzeuge ber Vorsfehung betrachten, die uns einen solchen Sieg verliehen hat, damit wir die ewige Gerechtigkeit üben? Verlangt nicht schon der Tod des Herzogs von Enghien eine solche Rache? Werden wir uns nicht die Vorwürfe der Völker Preußens, Rußlands, Spaniens, Portugals zuziehen, wenn wir die Ausübung der Gerechtigkeit unterlassen?

Es sei indessen! Will man theatralische Großmuth. üben, so will ich mich dem nicht widersetzen. Es geschieht bies aus Achtung gegen den Herzog und — aus Schwäche.

Senlis, ben 29sten Juni 1815.

(gez.) Graf von Gneisenau.

Mr. 5.

An

den Königlichen General-Major 20. Freiheren von Müffling.

Auf die von dem herrn herzog von Wellington an Ew. Hochwohlgeboren gemachte Anfrage wegen des Einzugs in Paris habe ich so eben die Besehle des herrn Feldmarschalls eingeholt und er hat mir aufgetragen, zu erklären:

Wie ihm an einem Einzug in Paris gar nichts geslegen fei, daß er sein Hauptquartier hier zu behalten gestenke, nur ein Absteigequartier in Paris haben werde und bann nur mit wenigen Begleitern sich borthin begeben werde, und stets nur auf kurze Zeit. Er möge nicht ben Parisern das Schauspiel eines förmlichen Einzugs geben.

Was die Ernennung eines Gouverneurs betrifft, so habe ich die Ehre, Ew. Sochwohlgeboren zu benachrich=

tigen, daß der Herzog an den Herrn Feldmarschall eigenshändig geschrieben, daß er Ew. Hochwohlgeboren über den Gegenstand der Ernennung eines Commandanten von Paris (so drückt sich der Brief aus) noch keine Antwort gegeben, daß er aber wünsche, dem Herrn Feldmarschall vorzuschlagen, daß Ew. Hochwohlgeboren dazu ernannt werden möchten. Der Herr Herzog sagt bei dieser Gelesgenheit von Ew. Hochwohlgeboren:

there is no person, who in his situation has done more to forward the objects of our operation, and it appears to me that having had so much to do with us both and with our operations, he is the person who ought to be selected.

Der Fürst hat ihm geantwortet: daß er zwar schon den General-Lieutenant von Zieten zu diesem Posten ernannt, und auch mit ihm darüber geredet habe, aber da der Herzog es wünsche, er Ew. 2c. gern für diesen Posten ernenne.

St. Clout, ben 5ten Juli 1815.

(gez.) Gr. N. von Gneifenau.

Mr. 6.

A

Son Excellence Mr. le Général Baron de Müffling.

Monsieur le Baron,

Monsieur Antoine Canova, qui est arrivé dans cette ville il y a quelques jours, ayant été député de la part de Sa Sainteté le Pape pour réclamer du gouvernement français les objets d'art et de sciences injustement dérobés à l'église de St. Pierre et à l'état romain par les armées de la république française depuis la révolution, ayant annoncé aux ministres des souverains alliés que les instances qu'il a fait au gouvernement de Sa Ma-

jesté très chrétienne conformement à ses instructions n'ont pas eu de succès, et qu'on refuse de les livrer, si non à la force armée, et vu qu'il parait juste et nécessaire aux souverains alliés, que les dits objets d'art et de sciences soient rendus sans délai au pape et à l'état romain.

Nous avons l'honneur d'adresser la présente à Votre Excellence afin qu'elle puisse prendre telles mesures qu'elle jugera convenables pour mettre Mr. Canova a même d'effectuer sans opposition l'objet de sa mission, et pour cet effet nous prions V. E. de mettre à sa disposition les mêmes moyens et protections militaires qu'elle à déjà fournie aux agens de Sa Majesté Impériale et du roi des pays-bas qui ont surveillé la restitution des objets d'art appartenant à leurs dites majestés et au grand-duc de Toscane.

Agréez Mr. le Baron l'assurance de notre considération très distinguée.

Paris, le 30. Septembre 1815.

(signé) Schwarzenberg. Wellington. Blücher.

## Nachtrag.

Der Congreß von Aachen und beffen Folgen.

Ateiner Bestimmung gemäß blieb ich bei der Occupations-Armee in Frankreich zurück, und zwar, im Hauptquartier des Herzogs von Wellington, welches der Einladung des Königs Ludwig XVIII. gemäß den Winter von 1815—1816 in Paris zubrachte, wo noch mancherlei zu ordnen war, was diese Armee betraf.

Ich schrieb in bieser Zeit die Geschichte des Feldzuges von 1815 und beschäftigte mich in meinen Mußestunden mit höheren gradatischen Arbeiten.

Napoleon hatte bem Oberst Tranchon bie Aufnahme ber 4 Départements réunies übertragen.

Dieser gründete ein Net von großen Dreieden auf die Basis von Ensisheim, führte diese Dreiede längs dem Rhein und der Maas, verband sie dort mit den großen Crayenhofsichen Dreieden, welche mit der französischen Gradmessung bei Dünkirchen und diese wiederum mit den beiden in England gemessenen Grundlinien in Berbindung standen.

Tranchon war durch den Krieg in seinen Aufnahmen unsterbrochen worden. Wir hatten bereits beim ersten Pariser

Frieden die Ablieferung dieser Karte an uns stipulirt, sie ers folgte jedoch erst beim zweiten Frieden im Jahre 1815.

Ich hatte sie in Paris zurückbehalten und ein Project zu ihrer Bollendung entworfen, welches der König genehmigte und welches bis 1818 zur vollständigen Ausstührung kam. Ich war ermächtigt, eine Zahl junger hoffnungsvoller Offiziere in den Sommer-Monaten aufnehmen, in den Winter-Monaten in einem Büreau auszeichnen zu lassen und damit einen militairischen Unterricht in den Generalstabs-Wissenschaften zu verbinden.

Die Sauptbreiecke, welche bieser Karte zum Grunde lagen, waren mit den besten Instrumenten und mit Sorgfalt gemes= sen; ich hielt sie für geeignet zu einer Gradmessung.

Ich baute barauf ben Vorschlag, bergleichen Dreiecke vom Rhein bis zur Basis vom Seeberg, nach Umständen bis Berslin fortzuführen und die Endpunkte im Naum, wie in der Zeit (durch Blickeuer) zu messen, um eine Längengrad-Messung zu erhalten, welche überhaupt (zum Bedauern vieler Astronomen) noch gar nicht ausgeführt war. Auch dieser Vorschlag wurde vom Könige genehmigt.

Die Messungen in Zeit durch Blickseuer hatte herr von Zach auf dem Seeberge bei Gotha bei der Thüringschen Gradsmessung bereits practisch ausgeführt, und ich war sein nächster Gehülfe gewesen.

Ich empfahl diese Methode in einer Vorlesung, die ich im bureau des longitudes in Paris hielt, und schlug den französsischen Gelehrten eine gemeinschaftlich auszuführende Gradmessung zwischen Dünkirchen und Seeberg vor.

In bem VII. Band bes beutschen Journals herta, redigirt vom Professor Berghaus, habe ich im Juni 1826 die Geschichte ber Längengradmessung zwischen Dünkirchen und bem Seeberg gegeben, nachdem ich bereits in ben astronomischen Nachrichten bes Professor Schumacher (Jahrgang 1823 Nr. 72)

die Resultate, die gefundene Abplattung von 3,7,2 bekannt ges macht hatte. Zur Vermeidung aller Wiederholungen beziehe ich mich hier auf diese Veröffentlichungen.

Ich brachte die Sommer der Jahre 1816, 1817 und 1818 in Coblenz zu, wo ich die Aufnahmen leitete, mit meinen Geshülfen die Winkel der Hauptdreiede zwischen dem Rhein und der Sternwarte Seeberg auswählte und mit einem Reichensbachschen Kreise multiplicirte.

Die Winter von 1816 und 1817 brachte ich mit dem Herzog von Wellington in Paris zu, wo sich bereits im Frühsighr 1818 der Congreß von Aachen vorbereitete.

Wir waren genau von den Wünschen des Königs Ludwig XVIII. unterrichtet, der seine Regierung so weit erstarkt hielt, um die Occupation der europäischen Mächte entbehren zu können. Sein Minister Duc de Richelieu stimmte dieser Ansicht bei, für welche er in Gemeinschaft mit dem russischen Gesandten Pozzo di Borgo den Kaiser Alexander bereits gewonnen hatte.

Die Verpflegungs Rosten der Occupations-Armee waren allerdings so wie die Einquartierungslasten für die besetzten Departements drückend. Der ungewisse Zustand des französischen Reichs war eine Folge der Napoleon'schen Regierung und der verschiedenen Ansichten der Partheien, welche zwar durch die Occupation an öffentlichen Ausbrüchen ihres Hasses gehinzbert, aber dadurch nicht versöhnt werden konnten.

Nachdem Ludwig XVIII. wieder in einen scheinbar ruhige= ren Besit des Thrones seiner Vorsahren gelangt war, traten die Emigranten, die Gefährten seines Unglücks mit dem be= scheidenen Bunsch vor, daß für sie, denen die Güter consis= cirt, und die dadurch heimathlos geworden waren, jedoch für alle ihre Verluste keine Entschädigung erhalten hatten, jest, nachdem das monarchische Princip und die Legitimität siegreich aus dem Kampf gegangen war — boch auch etwas geschehen möge.

Wegen biefen Untrag ließ fich nichts einwenden.

Bur Zeit, als sie ihr Vaterland verließen, wurde es für eine moralische Pflicht, für eine ehrenwerthe Gesinnung gehalten, ihrem König treu zu bleiben und seinem Ruf in's Ausland zu folgen. Sie hatten als Folge ihres Schrittes ihre Güter verloren und mehr als 20 Jahre lang eine sorgenvolle Eristenz im Auslande verbringen müssen; — sie waren darüber alt geworden aber beharrlich geblieben, so wollten sie denn auch die Früchte ber schweren Entbehrungen erndten.

Der König hatte eine religiöse und moralische Verpflichstung für die Männer zu sorgen, die ihm zwar sein Reich nicht wieder erobert, aber doch siegreich mit ihm wieder eingezogen waren.

Der König fühlte diese Verpflichtung, er war bereit, sie zu erfüllen, und es kam nur darauf an, scharf in's Auge zu fassen, was geschehen konnte, was geschehen mußte.

Die confiscirten Güter der Emigranten waren verkauft worden, waren auf die Aufforderungen des Gouvernements in Privathände übergegangen.

Die erlösten Summen waren in die Staatskassen gestossen, die Nation hatte sich durch die Consiscation bereichert.

Eine neue Confiscation zum Nachtheil ber Erwerber und Zurückgabe an die Emigranten konnte nicht Statt sinden, ohne alle Grundsätze der Gerechtigkeit mit Füßen zu treten und eine neue Revolution hervorzurusen. Die Erwerbung hatte unter dem Schutze der bestehenden Gesetze Statt gefunden. Es wurde vorgeschlagen, den Emigranten ihre Güter zurückzugeben und die jetzigen Besitzer aus dem Bermögen der Nation durch dieselben Summen zu entschädigen, welche sie bezahlt hatten, allein ein zwanzigjähriger Zeitraum hatte den Besitzstand ders gestalt verändert, daß selbst, wenn es möglich gewesen wäre,

beu vormaligen Zustand wieder herauszusinden, es ganz unsmöglich war, sowohl ben vielfach getheilten zu ganz andern Zwecken benutzten Besitzstand wieder zusammen zu fügen, als auch benen gerecht zu werden, welche Meliorationskosten nachwiesen.

Das Project, ben Emigranten ben Naturalbesit wieder zu verschaffen, mußte baher aufgegeben werben.

Die Käufer der Emigrantengüter hatten sie ohne Ausnahme wohlfeil, zum Theil um einen Spottpreis erworben. Ein solsches, wegen der Treue gegen seinen Landesherrn consiscirtes Gut war nicht jedermanns Rauf, und die Besorgniß, daß der Besit solcher Güter noch nicht als ganz feststehend anzusehen sei, sprach sich nach der Restauration sehr unzweiselhaft aus.

Solche ohne Contracte und Unterschriften der vormaligen Besitzer erworbenen Güter konnten selbst vor der Restauration nie zu ihrem wahren Werth verkauft werden.

Wenn zwei Besitzungen von ganz gleichem Ertrage neben einander lagen, die eine ein altes Familien-, die andere ein consiscirtes Emigranten-Gut, so wurde das erste in der Negel doppelt so hoch als das lette bezahlt und damit der Bolksglauben an die mit einem solchen Kauf verbundene Gefahr veröffentlicht. Bergebens hatte Napoleon alle seine Mittel aufgeboten, um das Bertrauen in die Unverletzlichkeit solcher Käuse hervorzurusen. Er war so weit gegangen, in die Bedingungen der Ehrenlegion aufzunehmen, daß diese legion sacrée die Heiligkeit der National-Berkäuse aufrecht erhalten solle, und konnte dennoch nicht hindern, daß bei den gedruckten Ankündigungen des Berkauss eines Privatguts mit singerlangen Buchstaben an allen Straßenecken im Eingang bezeichnet war, daß es sich nicht um ein solches entwerthetes Nationalgut handle.

Dies darf nicht in Verwunderung setzen, benn die Geschichte der letzten Jahrhunderte zeigt bei allen Völkern diesels ben Resultate.

Noch am heutigen Tage haben bie zur Zeit ber blutigen Revolution Englands eingezogenen und öffentlich unter ber Garantie des Staats verkauften Güter nicht denselben Werth als die aus ungestörtem Familien-Besitze übergegangenen, und wir wollen uns freuen, daß es so ist, denn es zeugt von einer tief in der menschlichen Brust verborgenen Geisterstimme, die dem ausgesprochenen Recht das moralische Recht entgegenstellt.

Ludwig XVIII. hatte es in der Hand, diese Uebelstände auszugleichen und das noch offene Buch der Revolution zu schließen. Einige Käufer der Emigranten-Güter gaben ihm den Fingerzeig dazu.

Sie suchten die zurückgekehrten ehemaligen Besitzer ihrer Güter auf, sie legten ihnen vor, wie wohlseil sie oder ihre Bäter gekauft hatten und boten ihnen, unter der Bedingung ihrer gerichtlichen Einwilligung in den Kauf, freiwillige Nachsahlungen an. — Einige verständige Emigranten gingen darauf ein. Der Werth der Güter war von der Zeit der Conssiscation bis zur Gegenwart beträchtlich gestiegen und die Nachzahlungen bedeutend. — Vom Tage der Unterschrift der Constracte hatten solche Güter mit allen übrigen gleichen Werth, der Vortheil beider Theile war flar, und nichts konnte für die Regierung Ludwigs XVIII. beruhigender, versöhnender sein, als die weiteste Ausdehnung dieses Systems.

Der König mußte es begünstigen, mußte Stempel = und Sportel = Freiheiten gewähren, ja Prämien auf solche Abkom= men setzen. Aber leider traten die Leidenschaften von allen Seiten entgegen. Die Republikaner wollten die Revolution nicht geschlossen sehen, die Anhänger des Ex=Kaisers boten Alles auf, damit seiner Zurücktunft, auf die sie hofften, keine Hindernisse in den Weg träten, — er sollte das unersetzliche Bedürfniß des bedrängten Bolks bleiben; die Emigranten end= lich waren durch diese Aussicht nicht befriedigt, sie hofften von

dem bedrängten König noch mehr zu ihren Gunsten zu erlangen; es wurde mit allgemeiner Zustimmung eine Emigrantensentschädigung beschlossen und der König glaubte sich eines geslungenen Werks erfreuen zu können. Von diesem Tage ab hörten die freiwilligen Uebereinkommen auf; zwischen den Emisgranten und den Käusern ihrer Güter war eine undurchdringsliche Scheidewand gezogen, die Garantien für ihren künstigen ruhigen Besitz sehlten, die Emigrantengüter behielten ihren gesringen Werth und das erneute und gesteigerte Mißtrauen ging von Seuszern und Klagen zu dem lauten Wunsch über, daß Napoleon aus's Neue erscheinen möge.

So lag die Sache, als dem Duc de Richelieu im Jahre 1818 bei dem Congreß von Aachen die schwere Rolle zugefalsten war, das Glück, die Ruhe und die Einigkeit des französissschen Reichs zu schildern, damit es von der schweren Last der Occupations-Armee entbunden werde.

Der Kaiser Alexander hatte ben Auftrag seines ehemalisgen Gouverneurs von Obessa außerordentlich erleichtert.

Empfänglich für Alles, was die Worte "Wohlthun" und "das Rechtthun" umfassen, hatte er sich am ersten Tage seiner Ankunft in Nachen und nach der ersten Unterredung mit dem Duc de Richelieu mit dem Zurückziehen der Occupations-Armee einverstanden erklärt.

Um darauf folgenden Tage ließ er mich zu sich kommen, und verlangte mein Urtheil über den innern Zustand von Frankreich.

Die Ansichten, welche ich bem Kaiser vortrug, stimmten wenig mit dem, was der Duc de Richelieu als eine Bürgsichaft angegeben hatte, nämlich, daß nach dem Abzuge der Alslieren eine Störung der Ruhe in Frankreich nicht zu fürchten sei. Der Kaiser Alexander wußte zwar, daß die Partheien, welche dem Könige entgegen standen, noch mächtig und weit verbreitet waren, aber er hielt diese Widersacher des Königs

für die Parthei der friegeluftigen alten Soldaten, die ihr Gegengewicht in ben beruhigten Grundbesitzern finden murben und war betroffen, als ich ihm barthat, daß wegen ber grofien Spoliation der Nationalgüter gerade in der Klasse ber National-Räufer ber Wunsch nach Napoleons Zurückfunft am lebhaftesten, und eine Fortdauer ber Ruhe des Landes eine Täuschung sei, so lange ber König nicht eine Garantie gebe, daß das durch die Revolution und während der Revolution erworbene Bermögen, als ein unangreifbares Eigenthum bestebe. Daß ber Rönig seinen Marschällen und höchsten Staats beamten diese lleberzeugung gegeben habe, reiche nicht aus; bie große Masse bes Volks sei in berselben Lage und bedürfe biefer Sicherheit noch mehr, als die höchsten und beibehaltenen Staatsbeamten. Ich fnupfte baran meine Unfichten über ben begangenen Fehlgriff bei ber Entschädigung ber Emigranten. - Der Raifer faßte meine Ideen mit Lebhaftigkeit auf und fragte: "Saben Sie mit bem Bergog von Wellington über biefe Angelegenheit gesprochen?" und auf meine Beiabung: "was hat er Ihnen geantwortet?" vous mettez la main à la plaie. — Der Raiser sah vor sich nieder und fragte nach einer Pause: "Sie find also auch gegen das Burudziehen ber Dceupations=Armee ?"

Ich erwiederte, daß, wehn die Souveraine ihre Armee zustückzögen, in der schönen Hoffnung, daß in Frankreich alle Keime zu neuen Unruhen erstickt und alle hindernisse für den König beseitigt wären, ich diesen frommen Glauben nicht theislen könne, wenn aber die Frage entstehe, ob die Fortsetzung der Occupation, wie sie sich einmal gestaltet habe, ein anderest und besseres Resultat erwarten lasse, so müsse ich erklären, daß sie zu nichts führen könne. Der König von Frankreich trachte danach, die Liebe seines Bolks zu gewinnen, und halte es für das sicherste Mittel, wenn er Sympathien zeige. Unsre Occupation wäre dem ganzen französischen Bolk eine verhaßte Maaß

regel und ber König zeige bei jeder Gelegenheit, daß sie ihm auf's wenigste eine drückende Last sei, von der er sich loszumachen wünsche.

Die Souveraine hätten sich bisher jedes Einflusses auf die innern Angelegenheiten enthalten und lediglich auf guten Rath beschränkt, der nicht gehört worden sei. Nur wenn die Souveraine entschlossen wären, dem Könige bestimmte Schritte zur Beruhigung seines Landes vorzuschreiben, und Frankereich nicht eher zu verlassen, bis diese Schritte geschehen, nur dann würde ich die Fortsehung der Occupation für erfolgreich halten.

Hier sprach sich ber Kaiser dahin aus: daß ein solcher dem Könige auferlegte Zwang das Uebel nur verschlimmern werde und nicht in den rechtlichen Besugnissen der Souveraine liege. — Er erklärte sich für das Zurückziehen der Occupations-Armee, und warf dabei hin, daß es heute auch zu spät sein würde, etwas Anderes zu beschließen.

Alls ich bem Fürsten Staatskanzler von bieser Unterredung Mittheilung machte, setzte ich hinzu: Die Occupations-Armee batte ben doppelten Zweck:

die Ruhe in Frankreich zu erhalten und die pünktliche Auszahlung der durch den Frieden von Paris stipulirten Geldzahlungen zu sichern.

Das erste geben wir auf, in Sinsicht bes zweiten Punktes werden Garantien verabredet werden mussen, denn wir durs sen uns nicht darüber täuschen, daß, sobald die Occupationse Armee zurückgezogen ist, von französischer Seite Versuche einstreten werden, sich von der Fortsetzung der Geldzahlungen unster irgend einem Vorwand loszumachen. Der Fürst Staatsstanzler sah die Sachen nicht so rosensarben als seine Collegen. Er trat meiner Ansicht bei, daß der Rückmarsch der Occupationse Armee von der Abtragung der rücksändigen Zahlungen abhängig gemacht werden solle, hielt jedoch dafür, daß dies

nicht zu erreichen sei, da England und Rußland keine Fordes rungen mehr an Frankreich haben; es komme jest also nur wessentlich darauf an, solche Verabredungen zu treffen, daß Preussen und Holland, welche bei einem Ausbruch in Frankreich zusnächst zum Handeln genöthigt würden, nicht allein ständen.

Der Herzog von Wellington hatte ben Festungsbau in Belgien für ben König von Holland aus ben französischen Gelbern übernommen, war aber, da alles auf 5 Jahr berechenet war, eben so wie wir mit ben Rheinbefestigungen, kaum zur Hälfte fertig.

Der Staatskanzler rechnete barauf, in seinen Vorschlägen zur Sicherung ber Bundesgrenzen so wie der Festungsbauten, durch den Gerzog von Wellington und den König der Niederslande eine kräftige Unterstützung und bei Destreich alle Willsfährigkeit zu sinden. Das letzte war der Fall, und da die niesderländische Armee auf der einen Seite bei der weisen Desonomie des Königs ihm genügend, auf der andern Seite aber bei 50 Festungen und Forts ganz ungenügend war, das Land gegen einen seindlichen Anfall von Frankreich erfolgreich zu vertheidigen, so wünschte Fürst Metternich, daß Preußen eine bedeutende Macht in seinen westlichen Provinzen zurücklassen möge, um auf den ersten Wink Holland zu Hülfe zu eilen und Schuß zu gewähren, dis England mit einer Armee ankommen und hierauf das vereinigte Europa auftreten könne.

Von unserer Seite wurden keine Schwierigkeiten gemacht Destreich und Preußen übernahmen es gemeinschaftlich, die Unsterhandlungen mit dem Könige der Niederlande zu führen und die Berabredungen in Gemeinschaft mit dem Herzog von Welslington in Brüssel zu treffen, wo der König der Niederlande im Winter von 1818—1819 seine Residenz zu nehmen beschlossen hatte. Da mir das Commando über ein solches Hülsse Corps gegeben werden sollte, so wurde ich bestimmt, als gemeinschaftlich von Destreich und Preußen Bevollmächtigter nach

Brüssel zu gehen. Zugezogen zu einer Conferenz zwischen den Fürsten Metternich und Hardenberg, in welcher die Motive zu meiner Sendung besprochen wurden, erhielt ich den Auftrag, meine Instruction selbst zu entwerfen, die dann auch völlig angemessen gefunden und unterzeichnet wurde.

In Brüssel kam ich zu gleich mit dem Fürsten Metternich und Serzog von Wellington an. Der Kaiser von Rußland und die Kaiserin Mutter waren daselbst zum Besuch der Prinzessin von Dranien eingetroffen. Meine Geschäfte wurden wähzrend der für die hohen Gäste angeordneten Festlichkeiten eingeleitet, gaben mir jedoch bald Gelegenheit zu erkennen, daß Se. Majestät der König der Niederlande wenig geneigt waren, sich in gründliche Unterhandlungen mit mir einzulassen. Der König hatte sich in seiner schwierigen politischen Stellung zur Ausgabe gemacht, die Holländer und Belgier als gleich treue und ihm ergebene Unterthanen zu behandeln, er sprach sich öffentlich aus, daß beide sich trotz der Verschiedenheit der Sprachen, der Religion und der Sitten nach einer Ziährigen Verzeinigung vollständig befreundet hätten, und rühmte seine Armee als vom besten Geist beseelt und Vertrauen verdienend.

Unter diesen Umständen konnte ihm ein Abgesandter nicht willkommen sein, in dessen Auftrag eine europäische Besorgniß lag, der er nach seiner sich gestellten Aufgabe von Sause aus widersprechen mußte. — Ich hoffte jedoch über diese Schwiestigkeit leicht hinweg zu kommen, wenn ich die unruhigen Franzosen als das Motiv, verbunden mit dem Wunsch der Alliirten, Se. Majestät bei einem unerwarteten Anfall auf die noch unvollendeten Festungen rechtzeitig unterstüßen zu können, als den Zweck meiner Sendung festhielt. War dies angenommen, so wurden Verabredungen zwischen der englischen und preußisschen Armee unentbehrlich.

Leider mußte ich jedoch bald erkennen, daß noch tiefer liesgende Gründe den König der Niederlande bestimmten, unter

Beachtung aller Formen in feine Besprechung, geschweige einen Bortrag einzugehen.

Der König hatte es noch nicht vergessen, daß der Feldsmarschall Blücher im Jahre 1815 nicht wie die englische Armee volle Kriegskassen zur baaren Bezahlung der Verpstegung mitsgebracht hatte, und ein neuer Umstand war hinzugetreten, um Sr. Majestät Unzufriedenheit gegen Preußen hervorzurufen.

Nach einem Bundesbeschluß hatte Luremburg eine preufische mit den Truppen dieses Großherzogthums gemeinschaft= liche Befatung, fo wie einen preußischen Gouverneur und Commandanten. Dies war bem Könige ber Niederlande nicht genehm. Ge. Majestät stellte als Bedingung ber Bollziehung dieses Beschlusses die Forderung auf, daß ben niederländischen Truppen ber rechte Flügel eingeräumt werde, und richtete bies Berlangen nicht an ben beutschen Bund, sondern an Preugen. - Die Sache hatte an fich keine große Bedeutung, indeß konnte die Preußische Regierung in Bundes : Angelegenheiten nicht felbstftandige Beschlusse fassen. Da mir ber Auftrag geworden war, die Sache bei ber Gelegenheit meiner Miffion abzuthun, fo trug ich barauf an, bas niederländische gur Besetzung bestimmte Bataillon in Luxemburg einrücken zu laffen. preußischer Geite werbe gar kein Rang geforbert. Die Stadt fei bas unbestrittene Eigenthum bes Königs ber Nieberlande; ber Krang von barum gezogenen Werken fo wie die Rafernen und sonstigen Militair = Etablissements fei bagegen Gigenthum bes Bundes, und die Disposition über die Vertheidigung sei eine Bundes = Angelegenheit, in welche ber Ronig, mein Berr, nicht eingreifen fonne.

Meine Vorstellungen waren fruchtlos. Der König blieb tabei, sein Bataillon nicht eher zur Garnison zu stellen, bis seiner Forderung nachgegeben sei. — Nachdem der Fürst Metsternich und Herzog von Wellington Brüssel verlassen hatten, wurde meine hauptangelegenheit in die Länge gezogen. Monate

lang wurde ich im Notenwechsel hingehalten, und da sich indeß Frankreich ruhig zeigte, die Niederlande aber in ihren Handels Berhältnissen immer mehr an England anschlossen, so wurde die angebotene Hülfe täglich mehr und mehr als völlig übersstüssig angesehen.

Unter biesen Umständen forderte ich nach einem Zeitverlufte von 5 Monaten meine Pässe und kam im Monat März 1819 in Berlin an.

Die in diesem Nachtrag angeführten einzelnen Umstände gehören dem Congreß von Nachen und seinen Folgen an, mithin der allgemeinen Geschichte der europäischen Angelegenheiten.

### Vierter Abichnitt.

Sendung nach Conftantinopel und St. Petersburg in ben Jahren 1829 und 1830.

### Erstes Capitel.

Allgemeine Uebersicht ber politischen Berhältnisse in Beziehung auf ben Krieg zwischen Rußland und der Pforte. — Entstehung und Berabredung zu meiner Sendung nach Constantinopel. — Borbereitung
und Abreise von Berlin.

Per Feldzug des Jahres 1828 an der Donau, hatte für die russischen Armeen ein ehrenvolles, jedoch nicht das erwartete Resultat gegeben.

Die Eroberungen von Brailof und Warna, nebst ber Ershaltung von Prowadu und Bazarschift, in dem Zustand ihrer neuen Besestigung, bereiteten einen neuen Feldzug vortheilshaft vor.

Die verfehlte Eroberung von Schumla und Silistria, nebst dem großen Verlust an Menschen durch Krankheiten, und dem Berlust beinah aller Pferde, hatten den Muth der türkischen Armee gehoben, und beide Theile bereiteten sich während des Winters zu einem neuen Feldzug mit besonderer Thätigkeit vor.

Glüdlicher für bie ruffischen Waffen hatte ber Feldzug jenseit bes Raukasus geenbigt. Die eroberten Festungen er-

laubten sichere Winterquartiere, und gaben günstige Aussichten für den nächsten Feldzug. Die Eroberung der Festungen Anapa und Poti sicherte die Schiffsahrt des schwarzen Meeres. Die Schwierigkeiten, welche die Natur den Uebergängen des Kauskasus entgegensetzt, und welche in Berbindung mit der Plünsberungssucht der wilden noch nicht unterjochten Bölkerstämme des Kaukasus, nicht unbedeutend sind, konnten durch die Sees Berbindung zwischen Sebastopol und Poti (an der Ausmünstung des alten Phasis in's schwarze Meer) umgangen werden.

Indes ließ sich auf dieser Seite der Krieg nicht mit besteutenden Massen führen, da die Gebirgsgegenden die Märsche wie die Verpflegung erschweren, und erst gegen Erzerum hin, sich das Land öffnet, und durch eine größere Fruchtbarkeit die Operationen mit größeren Massen begünstigt.

Diese Berhältnisse gaben ben türkischen Armeen alle Vortheile, und brachten bagegen alle Nachtheile auf die Seite ber rufsischen Armee.

Die Meinungen über ben Ausgang bes Kampfes biefer beiben großen Reiche, waren in Europa sehr getheilt.

In Preußen kannte man die Verhältnisse der russischen Armeen am genauesten, und auch in Frankreich war man über die Mittel des russischen Reichs den Krieg fortzusetzen, wohl unterrichtet.

In diesen beiden Staaten sah man daher die Besiegung des türkischen Neichs nicht als unmöglich an, obwohl man nicht die großen Schwierigkeiten übersah, welche sich Nußland entgesgen stellen würden, wenn die Pforte sich entschlossen zeigen sollte, es auf's äußerste ankommen zu lassen, in welchem Fall eine Beendigung des Krieges nur durch eine Operation auf Constantinopel herbeigeführt werden konnte.

In Destreich hielt man eine glückliche Beendigung bes Krieges von Seiten Außlands für unmöglich, und war in Eng-

land diese Ansicht nicht so bestimmt aufgefaßt, so war sie bennoch sehr verbreitet.

Nicht ohne Verwunderung sah man den Feldzug von 1829 durch Rußland mit bedeutenden Armeen in Europa und Assen zugleich eröffnen, und an der Donau noch überdieß durch die Belagerung von Silistria beginnen.

Dhne die Militair-Colonien im südlichen Rußland, wäre die Reorganisation der Armee, und namentlich der Ersat aller gefallenen Pferde, durch eine bessere, acclimatisirte Race (die Steppenpserde) auch in der That ganz unmöglich gewesen.

Der Kaiser Nicolaus hatte seinem Major-General, Feldmarsschall Diebitsch, das Commando an der Donau übergeben; er kam nach Warschau und zeigte dort während seiner Krönung als König von Polen eine große Ruhe und Sicherheit. Die Kaiserin hatte sich zu einem Besuch in Berlin angemeldet. Der Kaiser begleitete sie unerwartet, und unangemeldet.

Das biplomatische Corps sah hierin, unter dem Deckmanstel der Familien Derhältnisse, politische Zwecke, man glaubte nichts Minderes als eine Aufforderung des Kaisers an den König ihn zu unterstüßen, oder mindestens durch eine engere Alslianz ihm die Verwendung aller seiner Kräfte gegen die Donau zu erleichtern, denn es war im westlichen Rußland, für den Fall, daß Europa sich zu Gunsten der Pforte erklären sollte, ein bedeutendes Heer nebst den sämmtlichen polnischen Truppen zurück gelassen.

Der Raiser wohnte in Berlin der Vermählung des Prinzen Wilhelm, zweiten Sohns des Königs, mit der Nichte des Raisers, der Prinzessin von Sachsen-Weimar, bei. Nach den Gebräuchen war das diplomatische Corps zu der Feierlichkeit eingeladen, und als dasselbe nebst den preußischen hohen Staatsbeamten in der Rapelle versammelt war, erschien der rufsische Minister des Hauses, Fürst Wolchonsky, um den französischen Gesandten, Comte Agout, laut und öffentlich einzuladen: ihm

in das Cabinet des Kaisers zu einer Unterredung zu folgen, welche Sr. Majestät mit ihm zu haben wunschte.

Der Raiser sagte bem Gesandten, bag er ben Rrieg mit ber Pforte nach ben Grundfäten fortseten werde, welche er in feinem Manifest ausgesprochen habe, daß er entschlossen fei, wenn die Beendigung beffelben nicht in diesem Feldzug erfolge, einen dritten, vierten, fünften u. f. w. zu unternehmen, baß es ihm leid thue, so viel Blut vergießen und so viel Kräfte vergeuden zu muffen, um anscheinend geringfügiger Ursachen willen, daß jedoch die Ehre und Würde feines Reichs fo wie feine eigne persönliche Stellung als Nachfolger bes Raifers Allerander ihm nicht erlaube, von diesem unerschütterlichen Ent= schluß abzugehen; daß hiernach, wenn er auf ber einen Seite bie Waffen nicht niederlegen könne, ohne ben 3weck seines Manifestes erfüllt zu seben, er auf ber andern Seite eben fo unverbrüchlich halten werde, mas er im Manifest zugesagt habe, nämlich fich, wenn ber Streit beendet fei, ohne alle Eroberungen, lediglich mit ber Entschädigung ber Rriegskoften zu be= gnügen, welche burch eine befonders niedergesette Commission laufend liquidirt würden.

Diese sich selbst aufgelegte Verbindlichkeit gabe seinen vers bündeten Monarchen und ganz Europa zugleich eine Garantie seines künftigen Venehmens. Er habe ihm dieß eröffnen wolsten, um es seinem Souverain zu berichten; es thue ihm leid, daß der englische Gesandte abwesend sei, denn sonst würde er diesem dasselbe gesagt haben, was er vor Niemand zu versheimlichen beabsichtige, am wenigsten vor seinem Feinde, dem Sultan.

Der Kaiser reiste nach ber Vermählung nach Warschau zurud, die Kaiserin blieb bis nach ber Feier ihres Geburts= tages in Berlin.

Ich hatte ben Bermählungs = Feierlichkeiten leidend beige wohnt. General = Lieutenant, und mit dem Posten als Chef

von einem kalten Fieber befallen, in dessen Folge eine Art Lähmung in den Füßen zurückblieb. Nach dem Gebrauch der Moxa in etwas hergestellt, hatte ich 1828 die Bäder von Gastein gebraucht, war in Auftrag im Frühjahr 1829 in Weimar gewesen, um die Vermählungs-Angelegenheiten des Prinzen Wilhelm zu ordnen, und hatte im Juni 1829 den freien Gesbrauch meiner Füße noch nicht wieder.

Nachdem der Raifer in der Nacht Berlin verlaffen hatte, fand fich ber General von Wigleben, erster Abjutant bes Ronigs, am andern Morgen bei mir ein, um mir im Auftrag bes Königs zu fagen: bag Gr. Majestät bie Absicht hätten, mich als außerordentlichen Gefandten nach Constantinopel zu fenden, daß es Ihnen jedoch vor allen Dingen zu wissen nöthig sei, ob meine gerade jett so angegriffene Gefundheit mir eine fo weite Reise erlauben wurde. Ich möchte mir dieß über= legen, benn so angenehm es Gr. Majestät auch sein werbe, wenn ich die Mission übernehmen könne, so wenig wurde es Ihrem Zwed entsprechen, wenn ich etwas unternähme, was über meine physischen Kräfte ginge. Uebrigens brauche ich meine Abreife nicht zu übereilen, ba kein bestimmter Termin zu meiner Ankunft in Constantinopel verabredet sei. Ich er= wiederte, bag es mir-allerdings noch fauer werde zu geben und zu stehen, bag ich mich aber übrigens fark genug finde, bie Reise zu unternehmen, und die Befehle Gr. Majestät zu voll= giehen.

Für diesen Fall war der General von Wipleben ermächstigt, mich sowohl über die Entstehung meines Auftrags als bessen nun besprochenen bestimmten Zweck zu unterrichten.

Der König hatte immer die Idee gehabt, und sich früher einmal gegen mich darüber geäußert, daß der Kaiser den Krieg gegen die Pforte hätte vermeiden können, hätte vermeiden follen.

Nach dieser Ansicht war dem König der ganze Krieg wisderwärtig, er sah Unglück voraus, und wünschte, daß der Kaisser ihn auf eine gute Art los werden könne. In einer der vertraulichen Unterredungen zwischen beiden Monarchen, hatte der König dem Kaiser seine guten Dienste um so mehr angesboten, als der Kaiser sich nicht in der Lage fand, die Vermittslung von England und Frankreich als die in der griechischen Angelegenheit ihm am nächsten stehenden Mächte, annehmen zu können. Wurden aber diese ausgeschlossen, so konnte keine ans dere europäische Macht vermittelnd — (im diplomatischen Sinn des Wortes) auftreten.

Eine folche Rolle konnte ber König auch aus dem Grunde nicht übernehmen, weil ihm die dazu unentbehrliche materielle Einwirkung auf die Pforte abging.

Man hatte in Constantinopel alle Mittel erschöpft, um bie Pforte zu einem verständigen Nachgeben zu bewegen, und nichts erlangen können. Indeß waren bis dahin die europäischen Nathgeber immer nur Gesandte gewesen, die beim Divan accreditirt waren, und denen es daher an Gelegenheit mansgelte, persönlich, und durch ihre militairischen Kenntnisse und Ersahrungen auf den Sultan einzuwirken. Es kam darauf an, jest als ein lestes, und ganz neues Mittel, eine mislitairische Gesandtschaft außerordentlich, und von der Person des Königs an die Person des Sultans zu senden, den Absgesandten zu instruiren: daß er alle Mittel ausbiete, um sich Audienzen beim Sultan zu verschaffen, und in diesen dem Großherrn die militairische Lage des türkischen Reichs klar und kundig außeinander zu sesen, um ihm dadurch die Bortheile eines billigen Friedensschlusses recht einleuchtend zu machen.

Wenn auf der einen Seite die alten Gewohnheiten und Etiquetten der Sultane einer solchen Annäherung eines milistairischen Gesandten völlig entgegen standen, so glaubten beide Monarchen bennoch, daß sie bei einem Sultan leicht ausführbar

sein würde, der ihnen als ein bedeutender Militair erschien, bereits im Lager stand, und in einem so wichtigen Krieg um seine Existenz begriffen war.

Der Kaiser glaubte Alles, was er wünschte, erreicht, wenn bes Königs Abgefandter es bahin bringe:

baß ber Sultan in ber Absicht, Frieden zu schließen, Bevollmächtigte ernenne, und diese mit den Seinigen wirklich zusammen kämen, um Präliminarien zu versabreden, oder noch besser, sofort den Frieden zu unsterzeichnen.

Wo diese zusammen kämen, im russischen Hauptquartier, in einer Stadt, welche neutral erklärt werde, auf dem schwarsen Meer, das bleibe dem Gesandten überlassen; nur dürse die Unterhandlung zum Frieden die Operationen nicht aufshalten.

Nachdem beibe Monarchen noch verabredet hatten, über die Sendung das größte Geheimniß zu halten, damit solche nicht in Constantinopel vor der Ankunft des Gesandten beskannt würde, hatte der Kaiser sich erboten, die Gesandtschaft durch ein Linienschiff von Odessa nach Constantinopel bringen, und wieder abholen zu lassen.

Alles, was über die Sendung besprochen war, wobei auch ber Punkt der Kriegs-Entschädigungs-Summe vorkam, hatte ber Kaiser eigenhändig niedergeschrieben und dem König übergeben. Diesen letten Punkt betreffend, so war genau angegeben, was der erste Feldzug, vom Jahre 1828, und was der zweite in seiner ersten Hälfte gekosten hatten.

Es waren hier nur die Ausgaben über ben gewöhnlichen Etat berechnet, und obgleich der Kaiser den Grundsatz der Entsichädigung vollständig aufrecht erhalten wissen wollte, so zeigte er doch keine Abneigung, der Pforte die Abtragung zu erleichstern, durch Annahme von Gegenständen, als Schiffe, Produkte der Bergwerke, Waaren u. f. w., doch behielt er sich die Unters

handlungen darüber felbst vor, und gestattete nur bei ber Sendung, wenn es erforderlich sei, eine solche Aussicht zu stellen.

Der König hatte dem Kaiser eröffnet, daß er mir das Geschäft übertragen würde, und der Kaiser hatte sich geäußert: daß er das Vertrauen habe, ich würde bewirken, was mögslich sei.

Sr. Majestät ber Kaiser hatten bei Ihrer Anwesenheit in Berlin eine Unterredung mit mir über die Vermählung Ihrer beiden Nichten angeknüpft, und sich über die Familien-Verhält-nisse eben so vertraulich geäußert, wie Sie es in früheren Zeiten als Großfürst zu thun pflegten.

Aber wenn damals die hohe Politik und die großen Operationen des Krieges, vorzüglich der Gegenstand waren, welche den Kaiser beschäftigten, so hatten Se. Majestät Ihrer sonstigen Gewohnheit entgegen, dieses Mal kein Wort mit mir darüber gesprochen.

Die General-Abjutanten Graf Benkendorff und Orlof waren in der Begleitung des Kaisers.

Mit beiden war ich aus den früheren Feldzügen bekannt, jedoch nie mit ihnen in näheren Beziehungen gewesen. Beide wußten, daß ich mit dem Feldmarschall Diebitsch aus einer Zeit (1814) befreundet war, wo wir, der Feldmarschall als Chef des Generalstabes der russischen, und ich als Chef des Generalstabes der preußischen Armee, gemeinschaftlich unter dem Marschall Barcley de Tolly standen.

General Benkendorff hatte nach mir gefragt, mich als einen alten Bekannten begrüßt, setzte sich bei einem langen Souper zu mir und fing sogleich an von den Feldzügen an der Donau zu reden. —

Ich hatte im Jahre 1827, mit Benutzung der Gulfsmittel, welche das Archiv und die Plankammer des Generalstabes bosten, einen Operations Plan für die rufsischen Armeen zur

Eroberung von Constantinopel nach Zeit, Raum und Verpstesgungsmitteln entworfen, bem Könige vorgelegt und mit bem Feldmarschall Diebitsch darüber correspondirt, dessen Ansichten— bis auf einige unwesentliche Dinge — mit den meinigen wöllig übereinstimmten.

Ob General von Benkendorff hiervon unterrichtet war, ist mir nicht bekannt geworden, indeß äußerte er sich mit großer Offenheit über die Operations-Plane der beiden Feldherrn und die Mittel des rufsischen Reichs.

Im Wesentlichen ging baraus hervor: Rußland müsse eine schnelle Beendigung eines Kampses wünschen, bei welchem nichts zu gewinnen sei, als höchstens eine Erstattung der baaren Auslagen, indem der Kaiser sich durch sein Manisest gegen ganz Europa verbindlich gemacht habe, und nach seiner Art zu densten und zu handeln, nie von dem einmal gegebenen Verspreschen, keine Eroberungen zu machen, abgehen werde. — Diese Gesinnungen ehre er, und achte sie über Alles hoch, indeß gerade deshalb erscheine ein baldiger Friede um so nothwenstiger. —

Diebitsch nehme die Sache zu leicht, wolle nach der Ersoberung von Silistria über den Balkan und gegen Constantisnopel vorrücken, in der Hoffnung, den Frieden dadurch zu erzwingen.

Der Raiser habe biesen Plan zwar genehmigt und genehmigen müssen, ba er von bem Feldherrn ausgegangen sei, bem er bas Commando seiner Saupt-Armee anvertraut habe, je-boch könne er (Benkendorss) sich nicht von der Nothwendigkeit überzeugen, über den Balkan zu gehen, und sich am südlichen Abhange allen Chancen des Krieges auszusetzen. Der Friede müsse auch ohne diesen gewagten Uebergang zu erlangen sein.

Diese Ansicht bestritt ich lebhaft, und stellte ben Sat auf: baß Rußland ohne einen Uebergang über den Balkan nie Frieden erhalten würde, es musse benn alle Entschädigungs-

Ansprüche für die bereits aufgewendeten Kosten aufzugeben be-

Aus ber Antwort bes Generals von Benkendorff ersah ich, wie er nicht glaubte, daß Außland je eine baare Entschästigung würde erhalten können, da man nie die Pforte habe zu einer folchen bringen können, mährend sie leicht zu Abtretungen ganzer Länderstriche zu bewegen war.

Dieß liege in ben Verhältnissen bes Sultans zu seinem Bolk, indem er baare Entschädigungen aus seinem Schatz gesten musse, folglich sein Capital verliere, während er bei Gestiets Abtretungen nur laufende Revenüen, also jährliche Zinsfen abzugeben habe.

Nach dieser gründlichen Betrachtung halte er es besser, das aufzugeben, was man doch nicht erlangen könne, und — um den Grundsatzu retten — zwar auf etwas zu bestehen, aber mit wenigem vorlieb zu nehmen. — Aus einigen mit halben Worten ausgesprochenen Neußerungen mußte ich entnehmen, daß der russische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Nesselrode, die Sache eben so ansähe, und dieser Gedanke dem Kaiser nicht fremd sei.

Diese Unterredung mit dem General von Benkendorff, welche zu der Zeit als sie Statt fand, nur ein rein wissenschaftliches Interesse für mich hatte, stand mit den Mittheilungen, welche mir durch den General von Wisleben wurden, in keisnem Widerspruch, jedoch gingen die Aeußerungen des Generals von Benkendorff weiter, als die des Kaisers, und konnten daher nur als nüpliche Winke zur Beurtheilung der Verhältnisse aber keinesweges zum Handeln benutt werden.

Ich machte dem General von Wisleben bemerklich, daß ich die größte Beschleunigung meiner Abreise für zweckmäßig hielte, eine Ansicht, welche auch genehmigt wurde.

Der Weg über Odessa, und noch mehr die Ankunft auf einem rufsischen Schiff in Constantinopel, schien mir nicht ans

gemessen. Aus einem neutralen preußischen Abgefandten, wäre ich in die Rolle eines russischen geworfen worden, was dem Zwed unmöglich förderlich sein konnte.

Se. Majestät der König hatten sich bereits in ähnlicher Art geäußert.

Von dem preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten hatte ich meine Instruction zu empfangen. Es kam darauf an, in welchem Hafen des mittelländischen oder des adriatischen Meeres ich mich ohne Aufenthalt nach Smyrna einschiffen konnte. Der Minister Graf Bernstorff hielt Neapel für den günstigsten Punkt; dort hatte sich kurz vorher der engslische und französische Ambassadeur bei der Pforte, Sir Nobert Gordon und General Guilleminot, so wie der preußische Gesandte von Royer nach Constantinopel eingeschifft. Die Reise über Neapel gab mir den Vortheil, dort den letzten russischen Gesandten bei der Pforte, Herrn von Ribeaupierre zu sinden, der mich über alle mir völlig unbekannten Personalsverhältnisse unterrichten konnte, und dem, den Zweck meiner Reise vertraulich mitzutheilen, ich autorisit war.

Ich berechnete, daß ich nach Ablauf von 14 Tagen in Meapel ankommen konnte. Bis dahin sollte meine Reise ein vollständiges Geheimniß sein, dann aber der Zweck und die Instruction zu meiner Sendung allen großen europäischen Sisten officiell mitgetheilt werden. — Nach dem Vorsprung, den ich hatte, traf ich dann in Constantinopel ein, ehe meine Sendung dort bekannt war. Es konnten aber kurz darauf die Instructionen aller Söse, mich zu unterstüßen, in Constantinopel eingehen.

Während dieser Zeit sollten dann, der Verabredung gemäß, von Seiten des Kaisers Nicolaus russische Bevollmächtigte zum Abschluß des Friedens oder Unterzeichnung der Präliminarien ernannt, in das Sauptquartier des Feldmarschalls gesandt, und dieser von meinem Auftrag unterrichtet, auch mit allen nöthigen Vollmachten versehen werden. Der Major und Legationsrath von Küster, ber in Peterssburg bei ber Gesandtschaft sich Vertrauen erworben, und ben russischen Feldzug von 1828 an der Donau mitgemacht hatte, wurde mir beigegeben, und ich nahm einen Offizier des Genesralstabes, Kapitain von Eler als Adjutanten mit.

Mein Arzt hatte mir ben Gebrauch bes Babes von Gastein für bieses Jahr abermals bringend empsohlen, ich nahm bazu in allen gewöhnlichen Formen Urlaub von Er. Majestät; ber Major von Küster Urlaub zu seinem Vater, ber Gesandter in München war, und jeder von uns reiste einzeln ab, um uns in München zu vereinigen.

Alls ich mich beim König zur Abreise meldete, wurde mir die besondere Genugthuung, zu bemerken, daß ich die Ansichten Sr. Majestät vollsommen aufgefaßt hatte. — Ich erlaubte mir dem König zu sagen, daß der Grundgedanke zu dieser Sendung mich von dem ersten Augenblicke an erhoben und begeistert hätte, wenn auch ich mir die Schwierigkeiten, auf welche ich stoßen würde, weder verbergen könne noch wolle.

Immer würde es zur großen Beruhigung Gr. Majestät gesreichen, Alles gethan zu haben, was irgend möglich war, um biesem unnüßen Blutvergießen, in welches am Ende doch Europa mit hinein gezogen werden könne, ein Ende zu machen.

Nach ruhiger Ueberlegung rechne ich nur in dem Fall auf einen Erfolg, wenn Verlegenheiten für die Pforte durch nachstheilige Gefechte, und unerwartetes Vordringen des Feldmarsschalls Diebitsch entständen, wo mich der Sultan alsdann als einen Freund in der Noth betrachten müsse.

Der König stimmte dieser Ansicht vollsommen bei, und ich verließ Berlin am 20. Juni mit der Zuversicht, welche die Folge einer klaren Uebersicht ist, und mit der Ueberzeugung, daß mir kein Fall vorkommen könne, der mich in Zweisel über mein Benehmen lassen werde.

#### Zweites Capitel.

Reise über München, Florenz und Rom nach Reapel. — Einschiffung dafeibft, Ausschiffung in Smyrna und Fortsetzung der Reise nach Conftantinopel.

Zwischen Berlin und Wittenberg wurde ich durch einen Courier, den französischen Legations-Secretair der Berliner Gesandschaft Mr. Mortier überholt, der mir sagte: daß der Comte Agout ihn nach Paris sende, und daß ihm große Eile empsohlen sei. Es bedurfte keines großen Divinations-Bermögens, um zu errathen, daß die mir, wegen meiner Sendung anvertraute Unterredung des Kaisers von Rußland mit dem Comte Agout die Beranlassung zu dieser Courier-Sendung war, allein damals konnte ich nicht ahnden, welchen wichtigen Einfluß dieselbe auf den Ausgang meiner Mission haben würde.

Mein von dem Grafen von Bernstorff ausgefertigter ofsizieller Paß lautete: über München nach Gastein. —

In München angekommen, ersuchte ich unfre Gesandtschaft, wegen veränderter Umstände meinen Paß anstatt Gastein für die Bäder von Ischia zu visiren, worauf mein Paß ohne Aufsenthalt in die vorgeschriebenen Formen gebracht wurde.

In Florenz erfuhr ich bei meinem Cintritt, die durch einen russischen Courier der russischen Gesandtschaft überbrachte Nachericht von der bei Kuleftscha durch den Feldmarschall Diebitsch gewonnenen Schlacht, und fand darin eine Aufforderung mehr zur Beschleunigung meiner Reise.

Am 7ten Juli in Neapel eingetroffen, mußte ich zu meisnem größten Verdruß erfahren, daß von da, weder mit Consftantinopel noch Smyrna die geringste Verbindung bestehe. — Die Gefandten von England, Frankreich und Preußen hatten sich zwar nicht lange zuvor hier eingeschifft, waren jedoch mit

englischen und frangösischen Schiffen nach Constantinopel ges gangen. —

Herr von Ribeaupierre, ber mich auf das Freundlichste mit seinem Rath unterstützte, und mich von dem Verhältnisse in Constantinopel auf das Gründlichste unterrichtete, bot mir ein russisches Kriegsschiff an, welches zu seiner Disposition im Hasen von Neapel lag, um mich zur Flotte des russischen Admisral Heyden zu bringen, der durch Herrn von Ribeaupierre besauftragt werden sollte, mich weiter zu befördern; allein dies erschien mir ganz unpassend und ungünstig für meine Ankunft in Constantinopel.

Die Verdingung eines neapolitanischen Handelsschiffes zu einer Fahrt im Mittelländischen Meer (selbst wenn solche mögslich gewesen wäre), unterlag überdies einer zweiten Schwierigkeit.

Neapel befand sich im Krieg mit den Barbaresken, und hatte kürzlich eine Expedition gegen die afrikanische Küste aussgerüstet, welche mit einem sehr schlechten Erfolg zurückgekommen war, wonach seine Kauffartheischiffe sich gar nicht zeigen durfsten. Unser Gesandter am Neapolitanischen Hofe, der Graf Boß, schlug als letztes Mittel vor, sich dem Minister der ausswärtigen Angelegenheiten — Medicis, den er als einen versschwiegenen Mann kannte, anzuvertrauen, und darauf anzutragen, daß der König von Neapel ein bewassnetes Schiff zur Ueberfahrt gebe.

Die erste Frage bes Ministers war: ob meine Sendung eine mit den übrigen großen europäischen Höfen verabredete sei? und ob namentlich Destreich darum wisse? Antwort: nein, allein es werde unverzüglich davon unterrichtet werden.

Der Minister zuckte mit den Achseln, erbot sich zum Vorstrag an den König, für dessen Schweigen er sich verbürge, besmerkte jedoch, daß er nach seiner Pflicht dem Könige abrathen musse. Graf von Voß — ohne die Gründe zu verkennen,

welche bes Ministers Ansicht motivirten, — nahm die Entscheis bung bes Königs in Anspruch.

Der König hatte eine befondere persönliche Hochachtung für den König von Preußen, und den innern Drang, ihm Besweise davon zu geben. Er nahm daher diese Gelegenheit mit Freuden auf, und ertheilte den Befehl, mir seinen besten Segeler, den Don Carlos, eine Brigantine, welche 18 Kanonen führte, zur Disposition zu stellen.

Die Proviantirung und Bemannung bes Schiffs erfolgte mit der möglichsten Beschleunigung, und am 13ten Juli versließ ich den Hafen von Neapel. — Der Wind war günstig bis zur Meerenge von Sicilien, nicht ungünstig, bis wir den Hasen von Navarin vor uns hatten, dann aber traten längs der griechischen Küste bis zum Capo doro Verzögerungen durch Winde ein, welche uns zu einem immerwährenden Laviren nösthigten. —

In der Nähe von Hydra erkannten wir ein Linienschiff, welches, ohne daß in seiner Nähe ein andres Schiff zu entsteden gewesen wäre, ein Feuer aus allen Geschüßen (und wie es schien, auch kleinem Gewehr) eröffnete, wodurch es völlig in Rauch gehüllt wurde, nach einer kurzen Zeit aber wieder deutlich zu erkennen war, ohne daß ferner ein Schuß gefallen wäre. —

Ich vermuthete, daß es ein russisches Schiff sei, welches auf die erhaltene Nachricht von dem Sieg bei Rulestscha Vic-toria schieße.

Die Entfernung war zu groß und die Nacht zu nahe, um ein Boot auszusepen und Nachfrage zu halten.

Wir kamen nach einer Fahrt von 12 Tagen gegen Abend auf der Rhede von Smyrna an, wo wir eine bedeutende Flotte fanden. Englische Linienschiffe, wovon eines die Admiral-Flagge aufgezogen hatte, französische, unter dem Admiral Rosamel, eine östreichische und eine niederländische Escadre. Wir warfen in der Linie der Fregatten und Briggs Anker. Die aufsgezogene neapolitanische Kriegs-Flagge erregte die Neugier der Besehlshaber der vereinigten Flotte, wir waren bald von aussgesetzten Booten umgeben, durch welche mittelst abgesandter Offiziere der Kapitain des Don Carlos begrüßt wurde, mit dem ich verabredet hatte, den Zweck seiner Reise, und daß er mich an Bord habe, zu verheimlichen, bis ich nach einer Rückssprache mit unserm Consul zu Smyrna die Beschlüsse wegen meiner Weiterreise gefaßt haben würde!

Demgemäß setzte ber Schiffs Rapitain auch bas gewöhnsliche Salutiren bis zum andern Tag aus. Es ist nämlich Sitte, daß dieserhalb — nach den bestehenden Gebräuchen — Verabsredungen genommen werden, insofern der Ankommende, zuerst Salutirende einen Anspruch auf eine gleiche Anzahl von Schüssen macht oder zu machen hat. —

Der neapolitanische Schiffs = Kapitain glaubte diesen Anspruch machen, und am folgenden Tage darüber unterhandeln zu müssen.

Sein Schiff war das erste neapolitanische Kriegsschiff, welches je den Hafen von Smyrna berührte. —

Ein niederländischer Offizier, der den Schiffs-Kapitain besgrüßte, als gerade der Netraite-Schuß von allen Schiffen der vereinigten Flotte gethan und der Zapfenstreich geschlagen wurde, hatte es übernommen, ein Schreiben an den preußischen Constul in Smyrna zu besorgen, welches die Nachricht meiner Anstunft auf der Rhede, nebst dem Schreiben unsers Ministers der auswärtigen Angelegenheiten an den preußischen Consul entshielt. Bereits um Mitternacht sand sich der Consul herr Pezzer in einem Boot beim Don Carlos ein, so daß ich vom Berbeck eine Unterredung haben konnte, durch welche die Duaranstaine-Gesetze nicht verlett wurden.

Hier ersuhr ich, baß Feldmarschall Diebitsch den Balfan bereits überschritten habe, und der General Passewitsch in Erszerum eingetroffen sei.

Meine erste Frage mußte baher sein: wie ich am schnell= sten und sichersten Constantinopel erreichen könne?

Die Antwort war: zu kande von Smyrna auf dem großen Courier-Wege. Die Schifffahrt sei ungewiß, und Niemand könne dafür bürgen, daß bei den jest herrschenden Ostwinden die Einfahrt in die Dardanellen sich nicht Wochen lang versögere.

Hierauf beschloß ich sofort die Landreise, und verabres bete mit unserm Consul meine Ausschiffung am folgenden Morgen.

Als ich ben neapolitanischen Schiffs-Rapitain entließ, kunbigte er mir an, daß er nach der Ordre des Ministers der Marine mir, wenn ich, und wo ich an das Land ginge, die militairischen Honneurs mit einer Zahl von Kanonenschüssen zu machen hätte. Alles Verbitten dieser, für mich in dem Hasfen von Smyrna nicht angenehmen Honneurs half zu nichts, die Ordre war zu bestimmt und ich muß glauben, daß politissche Gründe sie veranlaßt hatten.

Als ich ben Don Carlos unter Kanonenfeuer verließ, glaubte die vereinigte europäische Flotte, daß dies der Salut des neapolitanischen Kriegsschiffes sei, und erwiederte die Zahl der Schüsse, welche für den gewöhnlichen Salut zu groß war.

Beim Consul herrn Pezzer abgetreten, beauftragte ich sofort den Kapitain von Eler, den Pascha von Smyrna in meinem Namen zu complimentiren, und der Consul begleitete ihn,
um meine sosortige Abreise nach Constantinopel einzurichten.
In dem preußischen Paß, von dem ich nunmehr Gebrauch zu
machen hatte, war ich als außerordentlicher Gefandter des Königs an den Sultan bezeichnet. Der Pascha hatte aus seinem

Fenster bas neapolitanische Schiff wimpeln sehen, und bereits erfahren, daß ein Abgesandter an's Land gestiegen sei; er nahm also an, daß alle europäischen Schiffe diesen Gesandten salustirt hätten.

Mein Offizier wurde ganz besonders höflich empfangen, als aber der Consul zu meiner Reise nach Constantinopel sich Tartaren erbat, um die Postpferde zu bestellen und mich zu geleiten, erwiederte der Pascha:

Der angekommene Gefandte musse nach der Art seiner Begrüßung ein sehr vornehmer Mann sein, und seine Pflicht erlaube ihm daher nicht, ihn abreisen zu lassen, ohne zuvor die Besehle des Sultans eingeholt zu has ben, der ihn gewiß auf das Feierlichste werde empfansen lassen.

Bis zur Rückfunft bes Couriers muffe ich baher in Smyrna bleiben.

Das war eine nicht angenehme Nachricht, durch welche meine ganze Sendung hätte vereitelt werden können. Ich versabredete mit dem Consul, was zu thun sei, und er ging auf der Stelle zum Pascha zurück, um ihm zu eröffnen:

daß meine Sendung außerordentlich pressant und nicht an den Divan, sondern an den Sultan gerichtet sei, daß ich ihn daher ersuchen müsse, mich keinen Augensblick aufzuhalten, und wenn er meine Vorstellung nicht beachte, ihm alle Verantwortung zuschieben müsse. Bei solchen wichtigen Gegenständen, als diezenigen, welche meine Mission beträfen, und wobei es auf Krieg oder Frieden ankomme, müßten alle Complimente und leere Ceremonien untergeordnet bleiben. Ich verzichte auf Alles, nur nicht auf die Mittel, so schleunig als mögslich in Constantinopel anzukommen.

Der Consul, der bei dem Pascha in hohem Ansehen ftand, fügte noch vertraulich hinzu:

bem Feind sei diesseits des Balkans, und da er wohl bemerke, daß meine Sendung darauf Bezug habe, so würde er Gefahr laufen, beim Sultan in die höchste Ungnade zu fallen, wenn er mich nicht reisen lasse.

Nach vielem hin- und herreben gab endlich ber Pascha nach, suchte jedoch meine Abreise durch allerlei Schwierigkeiten (die er selbst künstlich schus) noch zu verzögern: er sei für meine Sicherheit verantwortlich, müsse daher besondere Maaßregeln zu meinem Schutz nehmen, um so mehr, als gerade jetzt der größte Markt in Klein-Asien (in Beli Kessar) die Straßen unsicher mache.

Ich sah, daß er einen Vorsprung für seinen Courier gewinnen wollte, und willigte ein, noch 24 Stunden in Smyrna zu bleiben, wenn er meinen Adjutanten auf der Stelle als Courier mit einem Tartaren erpediren wollte, damit dieser mich in Constantinopel anmelden könne.

Dies wurde bewilligt, ba ohnedies ein Tartar als Courier abgesendet werden mußte, und ich hatte badurch den Bortheil, unserm Gesandten herrn von Royer von meiner Sendung Nachricht zu geben, und die Depesche bes Ministers Graf
Bernstorff in seine hände zu bringen, so daß er nicht vom
Reis Effendi zuerst meinen Auftrag und zugleich meine Ankunft
in Smyrna erfuhr.

Ich ersuchte herrn von Royer, mir die Conferenz mit dem Reis Effendi vorzubereiten, so wie eine gedrängte Darstellung der Berhältnisse in Constantinopel, verbunden mit der militairischen Stellung der türkischen Armeen bei meiner Ankunft bezreit zu halten. Das Militairische gehörig zusammen zu stelzlen, war der Auftrag meines Adjutanten herrn von Cler, der die Depesche an herrn von Royer überbrachte. Dieser Offizier war im letzen Jahr eine Zeitlang beim herrn von Royer in Lissabon gewesen, der damals den Posten als preußischer Gesandter am portugiesischen hose bekleidete. — Dort hatte er

sich bas Vertrauen und bie Zuneigung bes herrn von Royer erworben.

Am 26sten Juli Abend ritt ber herr von Eler von Smyrna mit einem Tartaren ab, und ich folgte ihm mit bem herrn von Kufter 24 Stunden später.

Der Consul herr Pezzer gab mir seinen ältesten Sohn als Dollmetscher mit, einen jungen gebildeten Mann, der viester Sprachen und unter andern auch der rufsischen mächtig war, die er bei einem längern Aufenthalt in Odessa erlernt hatte.

Der Pascha ließ mich burch ben Chef seiner Tartaren geleiten, ber auf der ganzen Reise über die Truppen, welche er nach Umständen zu requiriren ermächtigt war, ben Befehl führte.

Auf ten Posissationen waren bereits die Pferde zu unserer Caravane (15—18, sowohl Reits als Packpferde nach Umsständen) durch den, herrn von Eler geleitenden Tartaren bestellt.

Das Reiten auf ungewohnten Sätteln und ichlechten Poftpferben hatte mich während ber ersten Nacht ermübet, und als wir bei Sonnenaufgang nach Magnefia kamen, erregte mir ber ftarke widrig füßliche Geruch blübender Deden, zwischen welden wir in ber letten Stunde ritten, folde lebelfeit, bag ba= burch ber Sonnenstich eingeleitet wurde, ber mich im Laufe bes Tages, und in ber brennenden Site bes Thals zwischen Ma= gnefia und Adiffar traf. - Wir famen erft fpat, als es bun= fel war, in Actissar an, wo ich mich während ber Nacht nur so weit erholte, um in fleinen Tagereisen bis Mubania zu fommen, von wo wir mit febr schlechten türkischen Matrosen das Meer von Marmora überschifften. Bur Zeit, als griechische Matrofen diese Ueberschiffungen besorgten, brauchte man in der Regel 6 Stunden. Wir brachten 48 Stunden zu, und ftiegen am 4ten August Abends, nachdem es bereits gang bun= fel geworden war, am Zollhause von Pera, ber Echelle von Tophana, an's Land.

Herr von Cler war glüdlich angekommen, hatte meine Aufsträge ausgerichtet, und ich fand eine bequeme und angenehme Wohnung beim Herrn von Royer eingerichtet.

## Drittes Capitel.

Die militairisch=politischen Berhältniffe in Conftantinopel. — Erfie Conferenz mit bem Reis Effendi.

Noch in berselben Nacht setzte mich herr von Rover von Allem in Kenntniß, was mir in diplomatischer hinsicht zu wissen nöthig war.

Der französische Ambassadeur General Guilleminot, hatte durch einen besondern Courier, der nach der Ankunft des Mr. Mortier (von Berlin nach Paris) abgefertigt worden war, von seinem Gouvernement den Befehl erhalten, alle für die Pforte günstigen Aeußerungen des Kaisers von Rußland dem Divan zu hinterbringen, und Frankreichs Mediation zur herstellung des Friedens anzubieten.

Einige Stunden zuvor, ehe die dieserhalb zwischen dem Reis Effendi und dem französischen Ambassadeur verabredete Conferenz Statt hatte, war ein Spion beim Reis angesommen, der aus dem Rücken der russischen Armee die Nachricht übersbrachte: daß die Pest in der russischen Armee ausgebrochen sei, in der Gegend von Warna, Pravadü 2c. wüthete, und daß Alles dahin deutete, daß diese Armee über die Donau zurücksgehen müsse.

Der Reis, über biese Nachricht hoch erfreut, konnte sich bes Lächelns nicht erwehren, als er ben Vermittelungs-Antrag bes Generals Guilleminot vernahm; er gab einige lakonische Antworten, und auf die Zusicherung, daß der Kaiser von Rußland von ben, burch bessen Manifest verlangten Kriegs-Entschädigungen abstehen werde, wenn bie Pforte die Sand zum Frieden biete, erwiederte er mit türkischer Feierlichkeit:

Der Sultan, in seiner unüberschwänglichen Gnade, werde dem Padischah von Außland den Frieden gesten; allein so lange sich noch ein russischer Fuß auf türkischem Gebiet befände, könne von Unterhandlungen darüber nicht die Rede sein. Die Aussen hätten sich also vor's erste innerhalb ihrer Grenzen zurückzuziehen, alle eroberten Festungen an die Pforte zurück zu stelsen, und wohl zu merken, gerade so wie sie sie gefunden hätten, es dürste keine Kanone darin sehlen. — Dann solle über den Frieden weiter gesprochen werden.

General Guilleminot, der diese Antwort etwas lächerlich gefunden hatte, vermochte nicht, den Reis Effendi zu einer ans dern zu bewegen, obgleich die Verhältnisse zwischen Frankreich und der Pforte, so wie die persönlichen des Ambassadeurs und des Reis sonst die allerbesten waren. Der Reis legte auf die Nachricht von der Pest in der russischen Armee ein großes Geswicht, und es zeigte sich bei ihm der Gedanke im Hintergrund: die Pest nöthigt die russischen Armeen, über die Donau zurückzugehen, sie bieten Alles auf, um dies unter den möglichst vorstheilhaften Bedingungen auszusühren; der Kaiser Nicolaus ist zu dem Zweck, sich Vermittler zu verschaffen, nach Verlin gesreist, und hat dort Frankreich für seine Zwecke gewonnen.

Die genaue Kenntniß, welche ich von der Absicht des Kaissers Nicolaus hatte, Frankreich keine Mediation zu gestatten, so wie der Theil, den der Kaiser an meiner eignen Sendung hatte, ließen mich sofort erkennen, daß es ein Fechterstreich des französischen Cabinets sei, sich zur Mediation anzubieten und aufzudrängen, allein der französische Ambassadeur hatte nicht allein Alles erklärt, was in meinem Auftrag lag, sondern noch weit

mehr, nämlich: daß ber Raifer Nicolaus die Entschädigungen aufgeben werde.

Die Pforte, welche burchaus nicht wissen konnte, daß bas französische Anerbieten ein usurpirtes war, hatte es nebst dem Zusap über die Entschädigungen, der weit über meine Instructionen hinausging, völlig zurückgewiesen.

Was für eine Erwartung konnte ich alfo noch für bas Gelingen meiner Sendung haben?

Herr von Royer hatte mir die Conferenz mit dem Reis vorbereitet, und bei dieser Gelegenheit wahrgenommen, daß sich berselbe bereits als einen Sieger über den Padischah von Rußland betrachtete.

Was die militairischen Verhältnisse betraf, so erhielt ich von den herrn von Cler und von Rover genügende Auskunft über die türkische Armee, aber über die russische Armee war fehr wenig, und selbst dies nur höchst unvollkommen bekannt. Die Türken beobachteten bierüber bas ftrenafte Schweigen, felbst gegen biejenigen, welche sie als ihre vertrautesten Freunde an= faben. Dies war zu dieser Zeit ohne alle Frage Großbritta= nien und sein Ambassadeur Gir Robert Gordon. Aber ber Reis sagte tiesem so wenig, als jedem Andern, was er über bie Stellung ber ruffischen Armeen wußte, ja nicht einmal, wo bie Sauptquartiere ber beiben feindlichen Armeen fich befanden. Sir Robert war also eben so gut, als die andern Gefandten genöthigt, sich burch eine Art von Espionage bie Nachrichten zu verschaffen, über welche von ben türkischen Freunden nichts zu erfahren war. — Zuweilen gab biese Organisation ganz aute Resultate, benn die europäischen Gefandten theilten sich einander mit, was sie erfuhren, zuweilen aber blieben folche Nachrichten auch ganglich aus, und so schwebte ein völliges Dunkel barüber: wo fich ber Feldmarschall Diebitsch und bie ruffifche Armee befand. Man wußte, daß fie ben Balfan über= schritten hatte, man glaubte, bag Diebitsch in Burgas sei. Die

Türken verbreiteten die Nachricht, bag bie Ruffen wieder über ben Balkan zuruchgegangen wären. —

Was die politischen Verhältnisse, oder besser gesagt, die politischen Intriguen der verschiedenen Gesandtschaften betraf, so stand zu dieser Zeit der östreichische Internuntius in keinem vertrauten Verhältniß mit dem Divan. — Er hatte sich mäßig und ruhig für den Frieden ausgesprochen, dagegen ein östreischischer Legationsrath von Husar sich als ein so eifriger Türskenfreund gezeigt, daß man den Verdacht hatte, er reize die Pforte zum Kriege auf. Die verschiedenen europäischen Cabisnette wurden daher die Veranlassung zu seiner Abberufung von Constantinopel nach Wien, indem sie diesen Bunsch ausspraschen und Destreich darin auch einwilligte.

Man glaubte türkischer Seits nicht viel auf herrn von Ottenfels rechnen zu können. —

Die beiden kürzlich von Neapel angekommenen Ambassasteurs von England und Frankreich hatten mit dem Neis Efstendi die Conferenzen über die Grenzen von Griechenland ersöffnet.

Die beiden Söfe hatten sich vor bieser Eröffnung nicht einigen können. England stimmte für eine enge, Griechenland beschränkende, Frankreich für eine weitere Grenze, über welche es mit dem Petersburger Cabinet einig geworden war. — Bei diesen Conserenzen in Constantinopel sehlte von Seiten der drei Griechenland pacificirenden Söse die Vertretung des russischen. Die Pforte neigte sich natürlich auf die Seite der englischen Abstimmung, und der französische Ambassadeur stand allein.

Dies hatte auf die Stellung des englischen Ambassadeurs den größten Einfluß. Die Pforte behandelte ihn als ihren nächsten Freund, und zu dieser Zeit herrschte er ganz unumsschränkt in Constantinopel.

So war die Lage der Dinge am 5ten August, an welschem ich mich auf den folgenden Morgen beim Reis Effendi anmelden ließ.

Ich übersah alle Schwierigkeiten meines Auftrags, und daß ohne besonders hinzutretende Umstände kein Resultat hers auskommen konnte.

Es war klar, daß die Pforte, wenn sie in's Gedränge kam, sich immer nicht mit mir einlassen, sondern lieber Frankreich in die Arme wersen würde, das ihr bessere Bedingungen gestellt hatte. — Wenn es darum zu thun gewesen wäre, gewöhnliche diplomatische Kunstgriffe anzuwenden, so war es allerdings nicht schwer, Frankreich's Absichten verdächtig zu machen, mich an England anzuschließen, und dadurch auf die Pforte zu wirsten. Dann aber mußte ich in die griechische Frage eingehen (was ganz außer meinem Verhältniß lag), durch dieses Einzehen England täuschen, gewissermaßen gegen die einmal außzgesprochene Ansicht von Rußland auftreten, und auf eine unswürdige Art meine Zuslucht zu Intriguen nehmen, was eben so sehr gegen die Art und Abssicht des Gouvernements, das mich gesendet hatte, als gegen meine persönliche Neigung war.

Auf ber andern Seite fehlten mir alle Mittel, um mich mit dem französischen Ambassabeur zu verstehen, denn der östreischische Internuntius hatte eine Abschrift meiner Instruction von seinem Sof erhalten, welche dadurch zugleich allen andern Gefandten bekannt geworden war.

Es konnte nicht fehlen, General Guilleminot mußte dars aus erkennen, daß meine Sendung nicht geeignet war, ihn aus feiner Stellung zur Pforte zu verdrängen, und der Unterhandslung zu schaben, welche er so eben angeknüpft hatte.

Der einzige Vortheil, ber mir blieb, bestand barin, baß ich aus bem Orte kam, in welchem ber Kaiser Nicolaus sich bfefentlich geäußert hatte, und baß man also vermuthen konnte,

ich hätte Instructionen und Vollmachten von dem Kaiser selbst erhalten.

Am 6ten früh begab ich mich zum Konak bes Reis Efsendi. Theils als Folge meiner Krankheit, theils der empfansgenen Nachrichten, durch welche meine Sendung als versehlt erschien, ehe ich noch Gelegenheit gehabt hatte, mich über ihren Zweck zu erklären, fand ich mich unwohl und verdrießlich. Inseß hatte ich mir vorgesetzt, mit der größten Höslichkeit zu besginnen, und erst allmählig alle Stadien bis zur determinirtesten Grobheit durchzugehen.

Der Reis empfing mich mit der Formlichkeit eines turkiichen Ministers, und ich begann mit ber Auseinandersetzung bes Unterschiedes meiner Mission von allen gewöhnlichen, bei welchen die Gesandten an den Divan accreditirt sind. Mission sei von Souverain zu Souverain, eine vertrauliche; ich sei kein Diplomat, sondern ein Offizier, ber auch nur militairische Auftrage babe. - Mein bochfter Wunsch muffe es natürlich fein, daß mir ber Großberr vergonne, meinen Auftrag Seiner hoben Person selbst zu überbringen; im Fall jeboch hierbei die gebräuchlichen Formen Schwierigkeiten in ben Weg legten, so bliebe es mir am angenehmften, wenn ber Großherr benjenigen Offizier beauftrage, meine Untrage gu ver= nehmen, der bei ihm dieselbe Stelle bekleidete, welche ich bei meinem Monarchen habe. Ich wußte nämlich, bag ber alte Corref Pascha, ber im türkischen Reich ohngefähr biefelbe Stellung bekleidete, als ich in der preußischen Urmee, sich fur den Frieden ausgesprochen hatte, und zugleich in bem Vertrauen bes Sultans war. — Ueberdies hatte biefer Cosref früher den Posten als Rapudan Pascha bekleidet, gegen die Griechen com= mandirt, und fannte von diefer Zeit her ben Sohn unfere Consuls von Smyrna, ber mich als Dollmetscher begleitete, und ben ich in Constantinopel gurud behielt.

Der Neis Effendi erwiederte mir: daß dieser Unterschied der Gesandtschaften auch bei der Pforte wohl bekannt sei, und daß, wenn er die Vollmacht habe, alle Gesandten zu empfangen und ihre Aufträge zu vernehmen, so würde bei Missionen, wie ich sie habe, von ihm Alles dem Sultan und nichts dem Divan überbracht.

Da war ich also nun in das gewöhnliche Feld der Untershandlungen geworfen! und es blieb mir nichts anders übrig, als mit der alltäglichen Phraseologie zu beginnen.

Als ich von ber alten und erfolgreichen Freundschaft bes preußischen Staats und ber Pforte sprach, unterbrach mich ber Reis durch ben Zusatz: nie unterbrochen e Freundschaft, boch vermochte diese Phrase nicht mich zu täuschen, da ich die Gesinnungen des Reis aus seinen Handlungen hinlänglich kannte.

Es lag in meinem Plan, die Veranlassungen zum Krieg als zu unbedeutend für so wichtige Folgen barzustellen, und bann zu der Frage überzugehen: ob es nicht in dem Interesse beider Mächte liege, die Vergangenheit, welche schon so vieles Blut gekostet habe, fallen zu lassen, und dagegen zu überlesgen: welche Sindernisse einer künftigen dauernden Freundschaft entgegenstehen?

Sier war ich in die Materie des Reis Effendi gefallen. Er nahm sie mit großer Bereitwilligkeit auf, um mir auf die klarste und unwiderleg barste Art zu beweisen, daß Rußeland den Krieg herbeigeführt habe, und daß es in allen Stükfen die Schuld ganz allein trage. — Herr Fonton habe dies und jenes gesagt, der Gesandte habe dies und jenes beabsichtigt, furz, es blieb mir nichts anders übrig, als diese ganze, zu nichts sührende Unterredung dadurch in eine andre Richtung zu bringen, daß ich bemerkte: Alles, was er mir sage, möge völlig richtig sein, allein Rußland glaube sich eben so gut verlest und im eben so guten Recht, als die Pforte. Wenn man zum Wohl der Menschheit den Frieden wolle, so müsse

man vorwärts und nie rückwärts sehen. Ich schlage basher vor, mit dem Schwamm über die Vergangenheit zu sahren, und einen Blick auf die Gegenwart zu werfen, um badurch die dunkle Zukunft zu erhellen.

Nun setzte ich auseinander, welcher Bortheil es sei, wenn eine der friegführenden Mächte genau wisse, was die andere wolle, denn wenn dies auch vor dem Beginn des Krieges bestimmt gewesen sei, so ändre sich Alles mit dem ersten Schuß, ja während des Krieges von einem Tage zum andern, je nachdem die Armeen Bortheile errängen oder Riederlagen erslitten.

Hier könne ich nun der Pforte auf das Vollständigste vorslegen, was der Kaiser von Rußland jest, und so lange der Krieg noch dauern werde, wolle, was er als Grundbedingung verlange, und wovon er nie abgehen werde, so lange er lebe und so lange ein russisches Reich bestehe.

Frei und offen habe ber Kaiser sich in seinem Manisest ausgesprochen, habe die herstellung alter Tractaten begehrt, und könne und werde nicht mehr verlangen, trot ber eroberten Festungen, ohngeachtet ber Schlacht von Kuleftscha, bes Uebersganges über ben Balkan und ber Eroberung von Erzerum.

Das habe er vor ganz Europa feierlich in Berlin erklärt, Europa habe es beifällig gehört, und es fei nun Zeit, daß die Pforte endlich gründlich untersuche, zu welchem Zweck sie den Krieg führe, und wie sie ihn zu beendigen denke.

Nur mit großer Mühe, und in der That mit Anstrengung konnte ich in der Unterredung bis dahin vorrücken.

Der Reis zeigte ein großes Talent, eine Unterredung, welche ihm nicht gesiel, durch alle Künste der Dialektik widers wärtig zu machen, unaufhörlich von dem Gegenstand abzusprinsgen, durch schneibende und bittere Bemerkungen aufzureizen, und die guten Argumente dadurch zu vernichten, daß er als ein Widerleger erschien, der in der deutschen Sprache als "Haar»

spalter" auf eine treffende Art bezeichnet wird. — Meine Ansftrengung bestand barin: daß ich die Fassung nicht verlor, und unablässig in der Discussion den Faden wieder aufnahm. Doch war es in der That dem Reis gelungen, mich so zu ärgern, daß ich den Salon verlassen und mich der überflüssigen Galle entledigen mußte. —

Alls ich zurud kam, nahm ich, ba nun Alles eingeleitet war, ben mahren Gegenstand wieder auf, ber meine Stärke aus= machte.

Ich hatte die Art der Widerlegung des Reis genug kennen gelernt, um zu sehen, daß ich ein anderes System annehmen und von meiner großen höflichkeit zu einer bestimmteren Sprache übergehen mußte. Ich hatte bis dahin erlangt:

1) daß, da der König von Preußen an die Aufrichtigkeit ber Erklärung des Padischah von Rußland:

er muniche und wolle ben Frieden, glaube, so glaube bie Pforte aus Achtung für ben König auch daran.

- 2) eben so, daß der Padischah von Rußland seinen Willen bei seinen Rathgebern durchsehen werde, und die Pforte nicht späterhin die Unannehmlichkeit treffe, mit Unterhändstern zu thun zu haben, welche das Gegentheil von dem thun, was ihr Herr ihnen befohlen hat.
- 3) Nach diesen beiden Voraussetzungen wäre der Friede leicht, man dürfe ja nur auf die alten Tractaten zurücksommen. Wenn ich Bollmachten zum Abschluß habe, so möge ich mich erklären, der Friede könne dann unter uns morgen abgeschlossen sein. Ja, er, der Neis, könne mir noch mehr sagen, der Sultan habe ihm bereits die Bollmachten ertheilt, mit mir zu unterhandeln. Ich möge mit meinen Aufträgen vortreten. Sollte der Friede außerhalb Constantinopel, und mit dem Feinde selbst abgeschlossen werten, so wäre nur der Groß-Vezier dazu befugt, der sich

jest in Schumla befinde. Ein Waffenstillstand müsse vor= hergehen, und dazu würde sich der Großherr nicht abge= neigt zeigen.

Das waren die alten Geschichten, bei welchen, insofern nicht davon abgegangen wurde, nichts heraus kommen konnte.

Wenn ich daher die Punkte 1 und 2 mit Dank acceptirte, so mußte ich alle Unterhandlungen durch meine Person zurücksweisen, einmal, weil ich nicht dazu autorisirt sei, und zweitens, weil es sich auch nicht schicken würde, daß der mächtige Kaiser von Rußland einen Fremden zu einer so wichtigen Untershandlung gebrauche.

Sind benn, so sagte ich, nicht Umstände vorhanden, um von gewissen Förmlichkeiten abzugehen, welche für diesen Ausgenblick der Pforte viel mehr Schaden als Vortheil bringen? Ich habe mich des Auftrags meines Monarchen entledigt, der sich über die Gegenstände erstreckte, welche damals von ihm gestannt waren. Wenn aber mein Herr einen Militair zu dieser Sendung wählte, dem die großen Operationen sammt ihren Folgen nicht fremd sind, wenn es in des Königs Absicht lag, durch meine Erfahrungen dem Sultan nüplich zu werden, so bitte ich um die Erlaubniß, sie einfach und der Wahrheit gestreu, ohne allen Schmuck entwickeln zu dürsen.

Bei meiner Abreise von Berlin, so hob ich an, kannte ich ben Operationsplan ber beiden russischen Geerführer in Eusropa und Asien. Ich hatte berechnet, daß Diebitsch den 18ten August den Balkan überschreiten, und Paskewitsch den 20sten August in Erzerum eintressen konnte.

Beide haben mehr geleistet, als sie versprochen haben. Was kann Diebitsch abhalten, in einer Jahreszeit vor Constantinopel zu erscheinen, wo noch Alles ihn begünstigt? — Nur eine Schlacht, welche ihn zum Rückzug nöthigt.

Dier ift alfo eine rein militairische Aufgabe zu lösen.

Untersuchen wir die hierzu von der Pforte ergriffenen Mittel.

Die türkischen Armeen stehen mit ihrem rechten Flügel bei Karas Bournu am schwarzen Meer, mit ihrem Centrum in Abrianopel, mit ihrem linken Flügel über Schumla an der Dosnau, d. h. auf einer Linie von mehr als 80 Lieues in einer höchst schwachen und unhaltbaren Defensive. Der Gegner kann diese Linie durchbrechen, wo er will. Ich habe erwartet, eine verhältnißmäßige Reserve zu sinden, welche die Mittel zu einer zweiten und dritten Schlacht giebt, aber eine solche Reserve giebt es nicht.

Drei tausend Rekruten in Constantinopel, ist Alles, was die Pforte noch an regulären Truppen hat, die Wälle der Hauptstadt sind unbesetzt, — und wegen Mangels an Zeit, im Verhältniß zu dem Naum, ist es unmöglich, das Versäumte herzustellen', so daß ich bei der jetzigen Lage Alles befürchten muß, und für die Pforte durchaus kein anderes Mittel sehe, als sich durch einen schleunigen Frieden aus der höchst ungünstigen Lage zu ziehen, in welcher sie sich besindet!

Der Neis begann seine Wiberlegung meiner Darstellung damit, daß er den Uebergang des Feldmarschall Diebitsch über den Balkan als etwas ganz Unbedeutendes schilderte. — Balkan, sagte er, bedeutet Berg. Wißt Ihr, was das ist? Eine Erdscholle, welche nach mehreren Seiten einen Abfall hat. Es kann also der eine Theil heute von der einen Seite aussteigen, von der andern Seite herabsteigen, der andre Theil kann morgen dasselbe thun — das Alles bedeute nichts — die Pforte sei nicht gewohnt, sich imponiren zu lassen. — Ich drückte meine Berwunderung darüber aus, daß die Pforte bei mehr als einem öffentlichen Akt den Balkan als ihr größtes und mächtigstes Schusmittel aufgeführt habe, während jeht der Herr Minister den Berlust dieses Gebirges als ganz unbedeutend angesehen wissen wolle. — Was er vom Herauf und hers

untersteigen fage, sei ein Gemeinplat, ber gar nicht hieher passe. —

Er werde boch nicht barauf ausgehen, mich überreben zu wollen, daß ihre militairische Lage gut ober erträglich sei?

Ich musse ihm sagen, daß, so lange die Pforte Ariege führe, sie nie in einer so schlechten militairischen Lage gewessen sei als gerade jest, — hier unterbrach mich der Reis mit der Aeußerung: er sei kein Militair von Profession. Ich erwiederte: Dies habe ich zwar aus Ihren Antworten längst entnehmen können, wäre es aber deshalb für Sie, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten nicht gut und rathsam, daß Sie einen ersahrenen Militair zur Seite hätten, der Ihnen durch eine treue und klare Darstellung der Verhältnisse die Mittel gäbe, in Ihren Unterhandlungen von richtigen Vordersfähen auszugehen? —

Wenn ich Sie dringend bitte, meinen Vortrag zu beherzigen, fo glaube ich dadurch Sr. Hoheit dem Sultan einen Dienst zu leisten.

Der Reis zwang seine Züge in die diplomatische Freundlichkeit, aber ich sah es ihm an, daß er innerlich vor Wuth schäumte. — Mein Dolmetscher konnte kein Wort mehr heraus bringen, und zitterte am ganzen Leibe. Der Pforten-Dolmetscher mußte für ihn übersetzen.

Sie haben, sagte mir der Reis mit Grandezza, zweierlei Sprache geführt, die erste, die Gesinnungen Ihres Königs und was von ihm kommt, wird dem Sultan angenehm sein; die zweite, in welcher Sie Befürchtungen aussprechen, und darauf Ihren guten Rath auf Frieden gründen, wird dem Sultan eben so unangenehm sein, denn die Pforte kennt das Wort Furcht nicht, und hat aus diesem Gesichtspunkt noch nie einen Schritt gethan!

Ich habe — unterbrach ich ben Reis — nicht verlangt, daß Sie sich fürchten follen, — ich habe Ihnen von meiner

Kurcht, von meinen Beforgniffen gesprochen. Mir fieht es frei, folche zu haben, ja mir steht es zu - um so mehr als ich sehe, daß Sie Ihre eigne Lage nicht kennen, die Ge= fahr nicht sehen, welche Sie so nahe bedroht. — Gott hat Ihnen oft geholfen, wenn die Noth am größten war. Europa, unter fich nicht einig, verschaffte Ihnen Gelegenheit, einen vortheilhaften Frieden abzuschließen. Sie hoffen beute daffelbe aber Sie irren fich biesmal. — Wenden Sie fich an bie Befandten von England, von Frankreich, von Deftreich - versuchen Sie Ihr Glud! — Ganz Europa hat ben Raiser von Rugland gehört, wie er fich in Berlin geaußert hat. Sat es feine Mäßigung gebilligt, fo bat es feinen Worten vertraut; keine ber großen Mächte theilt Ihre Besorgnisse ber Falschheit und hinterlift, welche von Rugland ausgehen follen, fie mögen nun bei ber Pforte Vorwand ober Ueberzeugung sein. - So lange Sie nicht Beweise barüber aufstellen können, muffen Ihre Klagen in den Wind verhallen.

Wollen Sie ernstlich den Frieden, und zwar einen mäßigen, ehrenvollen und für Sie nach Ihrer militairischen Lage vortheilhaften, so muffen Sie es beweisen, indem Sie die Hand bieten.

Senden Sie Bevollmächtigte ab. Werden diese, wie Sie es behaupten, von Rußland zurückgewiesen, so ist es nicht allein Zeit genug, den Krieg fortzusetzen, sondern Ihre ganze Stellung ist dann verändert. Gewährt Rußland nicht, was der Kaiser in Verlin seierlich zugesagt hat, — bricht er sein im Angesicht von Europa gegebenes Wort — was übrigens ganz unmöglich ist — dann haben Sie ein Recht auf europäische Theilnahme, dann würde selbst mein König in seiner Gerechtigkeit der erste sein, der sich Ihrer Sache annähme.

Es bleibt Ihnen nichts übrig, als Bevollmächtigte zum Abschluß bes Friedens abzusenden.

Der Reis Effendi, ben ich scharf im Auge behielt, that was er vermochte, um sein Gesicht in ben freundlichen Zügen zu erhalten, aber man sah es ihm an, daß er die Kunst der Selbstbeherrschung übte.

Von Chicanen der Dialektik war keine Rede mehr; er dachte nur daran, der Bürde der Pforte und sich felbst nichts zu vergeben. Er erklärte mir nochmals, der Sultan sei nicht gewohnt, sich vorschreiben zu lassen, ich sei falsch über ihre Lage unterrichtet, Constantinopel sei durch 40,000 Mann verstheidigt, die türkischen Armeen seien in dem vortresslichsten Zustand, und in der russischen herrsche die Pest, der levantische Hand, und in der russischen herrsche die Pest, der levantische Handel, Constantinopel und sein Hasen seien für Europa von der größten Wichtigkeit, — ich erwiederte hierauf schmerzlich: ich sähe es klar, daß ihnen nicht zu helsen wäre: mißtrauisch gegen Freunde, die es wohl mit ihnen meinten, bliebe mir nichts übrig, als sie ihrem Schickal zu überlassen, mein Schiff wieder zu besteigen und Europa zu sagen, es ist ihnen nicht zu helsen.

Ihr werdet auf die Pest in den russischen Armeen Eure Soffnungen segen, die diese Armeen vor Constantinopel stehen. Von Euren 40,000 Mann auf dem Papier, die Ihr auf die Wälle von Constantinopel stellen wollt, sind 35,000 Mann von der Canaille, die schon jest hosst, mit den Aussen gemeinschaft-lich die Konaks und das Serail zu plündern. Wahr ist's — wir legen in Europa einen großen Werth auf Constantinopel, wir wünschen, daß Klarheit und Vernunst von diesem wichtigen Punkt immer ausstrahlen möge; wenn aber unsre Wünsche nicht erfüllt werden sollten, so dürste unser Interesse für die Localität größer, als für die Bewohner sein — hier stand ich auf und erklärte, daß ich eine so fruchtlose Unterredung abbrechen müsse.

Der Reis hatte während der ganzen Unterhaltung mich auszuforschen gesucht, was ich für geheime Aufträge hätte,

und wie weit ich zum Abschluß eines Friedens durch den Kaisser von Rußland autorisirt sei. — Auf mehrfache Versicherung: ich sei zu nichts autorisirt — ich habe gar keinen Auftrag vom Kaiser von Rußland, hatte er mir endlich mit scheinbarer Treusherzigkeit gesagt:

das sei doch unmöglich, daß ein Mann von meinen Jahren und von meiner Stellung eine so große Reise mit einem Auftrag von so geringem Umfang habe übernehmen können?

Auf meine Erwiederung:

vies sei um so mehr ein Beweis für das Interesse, welches mein König und Herr an dem Wohl seines Herrn und Sultan nehme,

blieb er im Kopfschütteln und ungläubig.

Als ich aufstand, erwartete ich, daß er mir eine gute Reise wünschen würde, allein ganz im Gegentheil drang er in mich, unsre Unterredung fortzusetzen, was ich ablehnte und mich entsfernte.

Dieser lette Schritt von seiner Seite war mir so unerwartet, daß ich annahm, es müßten ungünstige Nachrichten von der Armee eingegangen sein, die den Reis bewegen konnten, die Friedensvorschläge nicht ganz von sich zu weisen.

War diese Vermuthung richtig, so folgte baraus, daß er wissen mußte, ob ich noch bessere Bedingungen für die Pforte in der Tasche habe, als ihr von Frankreich bereits geboten waren.

So beurtheilte ich bas Verhältniß bes Reis Effenbi zu mir.

## Biertes. Capitel.

Unterredungen mit den Gesandten der großen Mächte; Verabredung mit ihnen. Meine offizielle Note an den Reis Effendi. — Meine gebeime Mittheilung an den Sultan und bessen barauf gegebene Antwort. —

Der französische Ambassabeur, Graf Guilleminot, war mir seit 1815, wo wir die Convention von Paris zusammen absschlossen, näher bekannt, ja wir waren in literarischer Bezieshung in Correspondenz geblieben.

Ich hatte mit herrn von Royer verabrebet, daß ich niesmand vom diplomatischen Corps sehen würde, bevor ich nicht eine Unterredung mit dem Reis Effendi gehabt hätte. Ich glaubte dies meiner Mission schuldig zu sein, da daraus auf der einen Seite gefolgert werden mußte, daß ich selbstständige Aufträge hatte, auf der andern Seite aber die Abschrift meisner Instruction (welche bereits von allen europäischen Gesandtschaften gekannt war) den Beweis lieferte, daß sie völlig im europäischen Sinn wären.

Graf Guilleminot hatte mich am 5ten als alter Bekannster begrüßen lassen, und auf die Nachricht meines Unwohlseins mir seinen Besuch angekündigt.

Ich antwortete: daß ich ihn besuchen würde, sobald ich von meiner Unterredung mit dem Reis Effendi zurücktäme.

Dies wurde mir jedoch unmöglich, da ich, nachdem ich den Reis verlassen hatte, beim Ueberschiffen von Constantinopel nach Pera mich so unwohl fühlte, daß ich mir ein Pferd holen lassen mußte, um auf die Söhe von Pera hinauf zu kommen, was mir zu Kuß nicht möglich war.

Ich ließ fofort zur Aber, konnte aber ber Vorschrift: mich während bes Tages ganz ruhig zu verhalten, nicht nachkomsmen, da ich zu unruhig und begierig war, meine Stellung zu

ven europäischen Gesandten zu erfahren, wovon meine weitezen Schritte bei der Pforte abhängen mußten. Nach dem Aderslaß war mein Kopf frei, meine Ermattung war jedoch zu groß, um vom Divan aufzustehen; Gerr von Royer übernahm es, mich bei den Gesandten zu entschuldigen, indeß da sie fämmtslich ein großes Verlangen zeigten, mich zu sehen, so führte er sie einzeln vor mein Lager.

Ich mußte hieraus erkennen, daß sie mir eine freundliche Aufnahme zugedacht hatten. Ich äußerte mich mit der Undesfangenheit, zu der meine Stellung berechtigte; meine Instruction lag auf dem Tisch, ich bot jedem an, sie zu lesen; sie erwiederten, daß sie sie kennten. Sir Robert Gordon, den ich zuerst sah, sagte mir, daß er in Betreff meiner Sendung keine Instructionen von seinem Gouvernement habe, auch noch nicht haben könne, daß er aber aus meiner Instruction entnommen habe, wie sie völlig im Sinn seines Gouvernements und ganz Europa's sei. Er biete mir daher an, über ihn zu disponiren, er sei bereit, Alles zu thun, was ich zur Unterstützung meiner Sendung von ihm wünsche.

Dier bedurfte ich nun vor allen Dingen zu wissen: welche Ansichten Sir Robert über den wahrscheinlichen Ausgang der militairischen Operationen hatte, seitdem Diebitsch diesseits des Balkans angekommen, und Paskewitsch in Erzerum war.

Er erwiederte mir, daß er den Fall von Constantinopel voraussehe, wenn die Pforte nicht auf's Schleunigste zu einem Arrangement mit Rußland schreite, da die unbehülflichen türssischen Armeen durchaus nicht fähig wären, den russischen zu widerstehen, die mit Kühnheit und Sachkenntniß geführt würden.

Der Fall von Constantinopel sei jedoch eine für Europa höchst wichtige Begebenheit, da er leicht Kriege von der allers unangenehmsten Art herbeiführen könne.

Völlig mit diesen Ansichten einverstanden, eröffnete ich Sir Robert, daß ich autorisirt sei, eine Gesandtschaft der Pforte zum Abschluß des Friedens beim Feldmarschall Diebitsch einszusühren, daß dieser den Besehl habe, seine Operationen in keinem Fall einzustellen, aber nach den im Manifest ausgesprochenen Bedingungen auf der Stelle Frieden zu schließen.

Diese Nachricht befriedigte Sir Robert außerordentlich, und wir verabredeten: daß ich der Pforte eine Note übergeben würde, welche ich ihn mit folgenden drei Worten zu unterstüßen ersuchte:

Envoyez des Plenipotentiaires. Er verließ mich, bies zusagend.

Der Graf Guilleminot theilte mir die von ihm vor wenig Tagen mit dem Reis Effendi gepflogenen Unterhandlungen mit, gerade so wie ich sie bereits kannte. Ich eröffnete ihm zwei Bedenken:

einmal, wenn die Pforte die frangösische Mediation annehme, ob dann Rußland dasselbe thun werde?

Graf Guilleminot erwiederte: daß, nachdem was sich jetzt bei den rufsischen Armeen ereignet habe, allerdings daran zu zweiseln sei, er habe aber auch der Pforte nur den guten Wilsten Frankreichs — ohne Zusicherung, daß Rußland die Mediastion annehmen werde, oder angenommen habe — angeboten.

Zweitens habe er Rußlands Absicht zu erkennen geseben, ben Frieden ohne Entschädigung ber Kriegsstoften zu schließen. Dies stehe mit den Aeußerungen des Kaisers Nicolaus in Berlin, in völligem Widersspruch.

Graf Guilleminot erwiederte: er habe durchaus keine Zussicherung zu einem solchen Erlaß gegeben, sondern seiner Instruction gemäß, nur Hoffnung bazu gemacht.

Das Verlassen bes türkischen Gebiets und Zurückgabe ber türkischen Festungen habe er zugesagt, jedoch mit Ausnahme

von Anapa und Poti, welche Rußland in keinem Fall zuruds geben werbe, da die Revolutionirung des rufsischen Gebiets vom Kaukasus, von diesen beiden Orten aus geleitet, eine Bersanlassung zum Kriege gewesen sei.

Uebrigens hindere dies burchaus nicht, daß er sich völlig an mich anschließe.

General Graf Guilleminot war als ein erfahrener General der Meinung: daß bie vereinzelten türkischen Corps dem Feldmarschall Diebitsch nicht widerstehen können, und daß Constantinopel ohne Belagerung in seine Sände fallen werde. Er gab mir viele, für mich wichtige Nachrichten über den innern Zustand der Pforte, welche mich in dem Plan bestärkten, den ich entworsen hatte, um zu meinem Ziel zu kommen.

Er versprach mir bieselbe Unterftützung, welche ber eng-

Ebenso der östreichische Internuntius, Baron von Ottenfels, der vom Jahre 1815 mein Bekannter war, wo ich als Gouverneur von Paris Geschäfte mit ihm hatte.

Eine solche Unterstüßung von Seiten ber europäischen Gessandten hatte ich nicht erwartet, noch weniger aber, daß ich auf ihre Aufrichtigkeit rechnen konnte. — Meine Unterredung mit den Gesandten hatte mir jedoch auf diesem Punkt vollständisges Licht gegeben.

Sir Robert Gordon war daran gelegen, daß ich erkennen sollte, was England bei diesem Kriege für so wichtig ansehe, daß es sich einmischen müsse. Es war die Besehung von Constantinopel durch russische Truppen.

Daß bies verhindert werde, lag ihm vorzüglich am Berzen.

Ich ahnte, daß eine Berabredung zwischen England und ber Pforte für diesen Fall Statt habe, wie ich denn auch später erfahren habe, daß alsdann die englische Flotte, durch die Dardanellen gehen, vor Constantinopel erscheinen und sich als Alliirten der Pforte erklären solle, wofern Rußland nicht gewisse

Bebingungen erfülle, ober für beren Erfüllung Garantien gebe. Eine englische Fregatte, welche vor ber Wohnung bes englischen Gefandten in Terapia lag, war zur Ueberfahrt bes Sultans nach Asien bestimmt, und baburch sein Leben und die Wegsschaffung seiner Schäße gesichert.

Ich erklärte Sir Robert, daß mein Auftrag: — Die Näherung der beiden Mächte burch Zusammentreten von Abgeord= neten, ben Wunsch nicht ausschlösse, einen Frieden herbeigeführt zu sehen, ehe die russischen Truppen vor Constantinopel ankämen, daß ich jedoch bestimmt versichern könne, ber Keldmarschall Diebitsch durfe weber einen Waffenstillstand abschließen, noch in ber Erwartung bes Friedens Salt machen. — Wenn bie Turfen, nach ihrer gewöhnlichen Manier, hofften, burch Baubern beffere Bebingungen zu erhalten, fo bliebe Diebitsch gar nichts Anderes übrig, als fich in ben Besitz von Constantino= pel zu feten. Er - Sir Robert - möge also von feiner Seite babin wirken, bag bie Pforte fich biefes Unglud nicht felbstverschuldet zuziehe, bagegen werbe ich bafür forgen, baß bie Präliminarien auf ber Stelle unterzeichnet wurden, wenn fie bem Manifest bes Raisers gemäß, von turkischer Seite vorgeschlagen ober angenommen murben.

Sir Robert verlangte nichts mehr und nichts Besseres von mir; die übrigen Gesandten wollten so wenig als er den Einzug der Aussen in Constantinopel und da sie sämmtlich einsahen, daß die Unterhandlungen anfangen müßten, so lange die Russen noch in einer gewissen Entsernung von Constantinopel waren, weil die Türken nun einmal nicht aus ihren Gewohn-heiten der Trägheit zu bringen sind, so trieben sie doppelt an:

Envoyez des Plenipotentiaires.

Ich hatte also Europa ganz gewiß für mich, so lange ich danach strebte, den Frieden vor der Einnahme von Constantinopel zu bewirken. — Dasselbe lag im Interesse der

Pforte. Es entstand also bie Frage, ob bie Abwendung ber Eroberung von Constantinopel im Interesse ber Russen lag.

Alls Refultat ber forgfältigsten Erwägung werben folgende Betrachtungen bie Frage aufflären:

1) Der Kaiser Nicolaus hatte sich eine ungewöhnliche Politik vorgezeichnet. Er hatte erklärt, das ist der Friede, den ich will, und von dem ich nicht abgehe. Ich will aber auch nicht mehr, denn selbst, wenn mir die ganze europäische Türkei als Eroberung zusiele, so will ich nichts Anderes und nicht mehr.

Ich kannte den Kaiser genug, um zu wissen, daß dies nicht leere Worte waren, benen späterhin eine andere Deutung gegeben werden sollte, ja ich wußte gewiß, daß dem Kaiser mehr daran gelegen war, sein Wort zu halten und Europa Vertrauen einzuslößen, als sich dieses durch einen augenblickslichen Vortheil zu verscherzen, der am Ende späterhin — imsmer zu blutigen Kriegen führen mußte.

- 2) Ich wußte ferner aus meinen Unterredungen mit dem General von Benkendorff, wie sehnlich man in Rußland den Frieden wünschte, und wie die Eroberung von Constantinopel eine Verlängerung des Krieges ohne alles Resultat hervorbringen mußte, selbst wenn ganz Europa nichts dagegen hatte,
- 3) Da bies aber burchaus nicht anzunehmen war, so trat wahrscheinlich Folgendes ein:

Sobald ber Feldmarschall Diebitsch sich Constantinoppel näherte, so floh ber Sultan mit seinem Divan über ben Bosphorus. Alle europäischen Gesandten, welche accreditirt waren, mußten folgen.

Die türkischen Armeen gingen in zwei Colonnen, bei Conspiantinopel und Gallipoli über ben Bosphorus und bie Darsbanellen. Es muß angenommen werden, daß Constantinopel

nach wenigen Tagen in russische Hände siel, da Pera nicht verstheidigt werden kann, und die Höhe von Pera ganz Constanstinopel beherrscht. Daß bei der Einnahme der größte Theil von Constantinopel abbrannte, wird niemand bezweiseln, der die Stadt kennt. Die engen Straßen, in denen kein Wagen, keine Sprißte sahren kann, die hölzernen Barracken, das schlechte plünderungssüchtige Gesindel, das nur durch das Beispiel tägslichen Kopsabschneidens in Zucht und Ordnung gehalten wersden kann, Alles das reicht hin, die größten Unordnungen hersbeizusühren, ohne daß man nöthig hat, sich einen beschießenden oder stürmenden Feind hinzuzudenken.

Constantinopel ist in dem eigenthümlichen Verhältniß, daß seine Population von einem Tag zum andern von den Lebenssmitteln lebt, welche entweder zu Wasser oder durch Lastthiere zugeführt werden. Diese Transporte kommen aber nie von der europäischen Seite, sondern aus Asien. Von Constantinospel bis Arabas Burgas ist die ganze Gegend eine Art von Wüste, welche nichts für die Proviantirung von Constantinopel thun kann.

Magazine giebt es nicht in Constantinopel. Wenn früher Noth eintrat, so wurden die im Hasen liegenden russischen von Odessa kommenden Schiffe in Beschlag genommen, ihre Lasdungen taxirt und baar bezahlt.

Wenn der russische Feldmarschall in Constantinopel einrückte, so wurde ganz natürlich kein Schiff mit Lebensmitteln von der assatischen Seite herüber gelassen, und man muß annehmen, daß bei der Unmöglichkeit, die Population zu ernähren, sie sich in das Innere der europäischen Türkei zerstreut hätte.

In welcher Lage befand sich dann der Feldmarschall Diesbitsch, selbst wenn er die Mittel gehabt hätte, seine Verpstesgung auf dem Landwege von Burgas nach Constantinopel zu beschaffen.

Die Flotte bes schwarzen Meeres konnte ben Bosphorus nicht passiren, so lange die asiatischen Schlösser noch in türkisichen Sänden waren. Auf eine Proviantirung aus dem schwarzen Meer konnte also der Feldmarschall nicht rechnen.

Blieb er in Constantinopel stehen, zu was sollte bas führen? Wollte er nach Asien übergehen, welche Mittel hatte er bazu? So viel war aber gewiß, baß ohne einen Feldzug in Usien ber Krieg nicht beendigt werden konnte.

Die Pforte wußte zu gut, daß Europa Rußland nicht in dem ruhigen Besitz des Hafens von Constantinopel lassen würde.

So war es nach meiner Ueberzeugung eine Sache bes allgemeinen Wohls, wenn für Rußland erreicht wurde, was es wünschte: ber Friede; wenn für Europa vermieden wurde, was es fürchtete — Rußland im Besitz von Constantinopel zu sehen, und wenn hiernach der Pforte die Rettung aufgedrängt wurde, die sie selbst nicht übersah, und nicht zu beurtheilen vermochte.

Die von mir der Pforte übergebene, und den Gesandten der großen Mächte mitgetheilte Note, ist in der Beilage Nr. 1 angeschlossen.

Die Ambassabeurs waren damit zufrieden, fanden den guten Nath an die Pforte ungewöhnlich fräftig ausgedrückt (was
sie übrigens als nöthig und nicht nachtheilig erachteten) fragten jedoch, ob ich nicht besorge, daß Rußland den Schluß meiner Note übel nehmen würde. Ich erwiederte ihnen: ich bin
gewiß, daß der Kaiser Nicolaus diesen Schluß als eine nothwendige Consequenz des Eingangs sindet, und folglich nicht
übel deutet.

Ich hatte einen Canal aussindig gemacht, ben Sultan wissen zu lassen, was ich über meine Sendung dachte, ohne daß dies durch den Reis Effendi ging. — Indeß legte ich keisnen großen Werth darauf, da ich mir sagen mußte, daß der Sultan, wo ich mit seinem Minister verschiedener Meinung war,

nicht mir beitreten und ihn, der alle seine Gründe vorlegen konnte, während mir alle Mittel dazu abgeschnitten waren, verlassen würde.

Ganz andrer Ansicht war der europäische Freund, der mir diesen Canal eröffnet hatte. Er, der die Verhältnisse sehr genau kannte, versprach sich viel davon, wenn der Sultan mittelst dieses geheimen Weges täglich von allen meinen Wünschen und Hoffnungen unterrichtet würde.

Ich erfuhr bereits nach einigen Tagen, daß die sämmtlichen europäischen Minister, mit meinen Ansichten sehr zufrieden, in den Reis Effendi drangen — nicht allein in die Idee eines Friedens-Congresses einzugehen, wie ich sie gegeben hatte, sont dern überhaupt sich sest an mich zu halten, da ich offiziell autorisitt sei, mit den russischen Feldherrn in dieser schwierigen Beit zu verhandeln. — Ich könne dadurch der Pforte sehr nützlich werden, da kein anderer Gesandter in Constantinopel solche Vollmachten habe. — Ich wußte, daß diese Aeußerungen bis an den Sultan gebracht waren, und dies bestimmte mich, letzteren durch meinen geheimen Canal wissen zu lassen:

ber Reis Effendi verstehe mich nicht, er wisse nichts von der Kriegführung, sei mißtrauisch und empfindlich.

Wenn ich ihm über das Ungunstige der militairisschen Lage rede, in welcher sich in diesem Augenblick die türkischen Armeen befänden, so nehme er es für eine Beleidigung und antworte mir mit Hochmuth; wenn ich ihm einen günstigen Ausweg zeige, um aus der Sache zu kommen, so stoße er Alles mit Mißtrauen zurück, und gebe mir zu verstehen: er brauche meinen Rath nicht.

Es thue mir daher leid, Sr. Hoheit nicht nützlich sein zu können, benn alle Unterredungen mit dem Reis könnten zu nichts führen. Wolle der Sultan meinen Auftrag genau kennen lernen, so muffe ich bitten, mir eine Unterredung mit einem einsichtsvollen Militair, der sein Vertrauen besitze, zu gestatten, wenn die Etiquette nicht erlaube, daß ich ihm persönlich vorstragen durfe.

Am andern Morgen wurde mir auf geheimem Wege folsgende Antwort überbracht:

Es thut dem Sultan sehr leid, daß sein Reis Effendi sich, wie er sich überzeugt habe, auf eine völlig unansgemessene und mißtrauische Art gegen mich, als den Abgesandten seines erhabenen Freundes benommen habe. — Er habe ihm darüber bereits sein höchstes Mißfallen zu erkennen gegeben, und glaube zuversichtslich, daß so etwas nicht zum zweiten Male vorkommen werde, wenn ich noch eine Unterredung mit ihm verssuchen wolle. — Wenn ich jedoch dies nicht wolle, und es verlange, so sei er (der Sultan) bereit, ihn auf der Stelle abzuseßen.

Dies war mehr als ich erwarten konnte, und bewies mir, baß der Sultan einen großen Werth auf meine Sendung legte, was ich, da der Sultan noch zu wenig davon wußte, nur den Aeußerungen und dem Einfluß der Gefandten zuschreiben konnte.

Ich erwiederte auf der Stelle:

Ich beschwöre Se. Hoheit, den Reis in diesem wichstigen Augenblick nicht abzusetzen, weil das Uebel noch größer werden würde, wenn sich ein neuer Minister in die Geschäfte einwersen musse, in einer Zeit, in welscher kein Augenblick zu verlieren sei. Ich wolle lieber noch eine zweite Unterredung versuchen, und bitte um die Erlaubniß, nach derselben Sr. Hoheit das Refulstat wissen zu lassen.

Dieser Versuch einer zweiten Unterredung konnte nach meiner Rechnung nicht übel ausfallen, wenn der Reis es erstuhr, daß er seine Nichtabsehung mir zu verdanken hatte.

Eh' ich noch bazu kam, hierzu geeignete Mittel zu ergreisfen, wurde mir burch meinen Dragoman bie Anzeige: baß sich auf ber Pforte Alles zu meinen Gunsten geandert habe.

In den ersten Tagen hatte der Reis beklagt, daß ich so wenig die Sitten und Gebräuche des Landes kenne, und meine Art zu unterhandeln, Mißfallen erregen müsse. — Am Tage, da der Sultan mich beschickte, hatte er bereits geäußert: meine militairischen Kenntnisse müßten ganz eminent sein, da sie selbst den Sultan in Erstaunen setzten. — Späterhin: Er als Reis hätte sich zu den vorzüglich Beglückten zu zählen, da ihm der Vorzug geworden wäre, meine persönliche Bekanntschaft zu machen, mich zu hören und zu bewundern.

Für alle diejenigen, welche ben diplomatischen Verkehr zwisschen der Pforte und ben bei ihr accreditirten Gesandten nicht kennen, bemerke ich hier: daß nach einer alten Gewohnheit die Dollmetscher sich fast täglich auf das Pforten-Gebäude begeben, um dort etwas Neues zu erfahren, oder dem Neis Effendi etwas mündlich von ihren Gesandten zu überbringen. Hierauf erfolgen dann mündliche Antworten, und der Neis benutzt diese Gelegenheit, um den Dragomans in einer Art von Vertrauslichseit zu erzählen, was die Gesandten wissen sollen. — Die Dragomans kommen dann mit einer wichtigen Miene an, bitzen, daß man sie nicht compromittiren möchte, weil es sie um das schmeichelhafte Vertrauen des Neis bringen könnte, u. s. w.

Da hiernach mein Barometer nicht allein gestiegen, sonstern so vorzüglich schnell sich verändert hatte, so mußte ich schließen, daß der Reis genug, und mehr über die Stimmung seines herrn gegen ihn wisse, als ich ihm beibringen könne.

Ich verschmähte jedoch die gewöhnlichen Künste der Displomatie von Pera nicht, gab meinem Dolmetscher officielle und vertrauliche Antworten, da ich gewiß war, daß er die verstraulichen vor den officiellen mittheilen werde.

Zu biesen vertraulichen gehörte bann: vor meiner Abreise sei ich nicht abgeneigt, mich noch einmal mit bem Reis Effendi zu unterreben, aber dies könne nicht auf die Art wie das vorige Mal geschehen. Er habe das Recht seines Hauses zu sehr gemißbraucht und mich zu schwer verletzt, als daß ich seinen Kanack je wieder betreten könne. Am dritten Ort, am besten in Scutari, sei ich bereit, mit ihm zusammen zu kommen. Ich würde dann nach türkischer Sitte Pistolen bei mir führen, und er würde mir für jedes Wort, das meine Person beleidigen könne, verantwortlich sein.

Seine Antwort hierauf war befriedigend: tiefer Kummer und Betrübniß beuge seine Seele, daß er von mir anders gesteutet sei, als sein reines Herz es gewünscht. Was ich wolle, wie ich es wolle, Alles solle geschehen.

Berstrich so die Zeit unter leeren Sin = und Herbestellun = gen zwischen dem Reis Effendi und mir, so schritt dennoch der Zweck meiner Sendung mächtig durch die übrigen europäischen Gesandten vor; sie trieben — (im Geist meines Auftrags) die Pforte an: ihre Lage zu bedenken, die Gesahr, die sie bedrohe, ihre Hauptstadt zu verlieren, die Folgen, welche daraus entständen, wenn sie aufhöre, ein europäisches Neich zu sein, wenn ihre Freunde sie in den Tiesen des verbindungslosen Assens aufsuchen müßten, um ihr zu gestehen, daß sie nichts für sie thun könnten.

Diese Einladungen, meinen Friedens-Anträgen Gehör zu geben, und Bevollmächtigte zu ernennen, mußten um so wirksamer sein, jemehr sie von Freunden kamen, welche die Pforte in ihrer Lage nöthig hatte und nicht durch zwecklosen Eigensinn von sich entfernen durste. — Ich wurde täglich sehr genau

von Allem unterrichtet, was vorging, ohne daß es erforderlich war, mein Zimmer zu verlassen; ich erfuhr die Fortschritte, welche die europäischen Gesandten machten und sand es um so angemessener, in einer scheinbaren völligen Unthätigkeit zu bleiben, als mein Zustand von Kränklichkeit dies rechtsertigte, und jede andere Nolle mich auch durchaus dem Ziele nicht näher bringen konnte.

Die Pforte mußte Zeit haben, zu andern Grundsäßen überzugehen, oder wenigstens es öffentlich zu gestehen. Mußte sie angetrieben werden, diese Zeit abzukürzen, so war ich viel weniger dazu geeignet, als ihre alten durch Handels Verbinstungen mit ihr vertrauten Freunde.

Zwei gefährliche Klippen hatte ich dabei zu bestehen: erstlich, daß das Kriegsglück sich für die Russen erhalte, und die Türken nicht durch einen Sieg auf's Neue aufgeregt in ihren alten Dünkel versielen; zweitens, daß die Gestandten nicht durch einen oder den andern Umstand veranlaßt wurden, von meinen Ansichten abzuspringen und einen eignen Weg zu gehen versuchten.

Was den ersten Punkt betrifft, so war ich wegen der schlechten Stellung der türkischen Armeen, und ihrer Unbehülfslichkeit in großen Operationen, ziemlich unbesorgt, um so mehr als ich damals die Armee des Feldmarschall Diebitsch ungleich stärker hielt, als sie es wirklich war.

Ueber den zweiten Punkt konnte ich viel weniger beruhigt fein, denn, wußte ich auch Uebereinstimmung der Zwecke meines Hofes mit denen aller übrigen, so war ich deshalb über die Persönlichkeiten und die Ausführung bei allen untergeordneten Fragen nicht in völliger Sicherheit.

## Fünftes Capitel.

Geheime Botschaft bes Sultans, offizielle Beantwortung meiner Note. — Zögerungen, welche die Folgen des türkischen Geschäftsganges und der Unsicherheit über Leben und Eigenthum sind. — Absendung des Hauptmann von Eler an den Feldmarschall von Diebitsch.

Am 11ten August ließ mich ber Sultan auf geheimem Wege benachrichtigen: er wolle ben Frieden, und nehme meine Borschläge, Gesandte zu senden, als zweckmäßig an.

Am 12ten August sandte mir der Reis Effendi als Antwort auf meine Note die Bedingungen des Friedens in 5 Artikeln, wovon die Uebersetzung in der Anlage Nr. 2.

Zugleich wurde ich burch ben preußischen Dollmetscher benachrichtigt: baß ber Groß-Bezier (ber sich in Schumla befand) ben Auftrag erhalten hatte, bie Bevollmächtigten aus seinem Lager abzusenden. —

Diese, an das Thörichte grenzende Maaßregel hatte einen tiesern Grund, als die alte Gewohnheit. Ich glaubte, es sei die Absicht, durch die Verzögerung, welche bei diesem Auftrag an den Groß-Vezier unvermeidlich war, Zeit zu gewinnen; aber auch das war nicht der Fall. — Der eigentliche Grund, weshalb die Bevollmächtigten nicht von Constantinopel ausgessendet wurden, war, weil sich Niemand in Constantinopel mit dieser Sendung befassen wollte, und Niemand in Folge seines Amts dazu gezwungen werden konnte.

Einige vornehme Türken, benen man von einer folchen Mission sprach, hatten geäußert: ihr habt ben Krieg zu einem Religionskrieg gemacht, und daher muß jeder Friede beim Volk unpopulär sein. Nehmen wir ben Auftrag als Bevollmächtigte zum Abschluß bes Friedens an, und führen ihn zur höchsten Zufriedenheit bes Großherrn aus, so daß er uns nach unserer

Zurudfunft mit Ehren und Würden überhäuft, so hindert dies nicht, daß wenn der Frieden dem Volk mißfällt, der Großherr und die seidne Schnur schickt, und wir das Opfer werden. Es mag daher der, dessen Amt es mit sich bringt, diese gefährliche Sache ausführen.

Nicht ohne Verwunderung erfannte ich hierin noch mehr als bisher die Schwäche der Regierung des Sultans.

Nachdem im Laufe des 13ten August mein Dollmetscher eine Unterredung mit dem Reis Effendi gehabt hatte, woraus hervorging, daß weder auf diesen Punkt eine Aenderung zu bewirken sei, noch in Hinsicht auf die Kriegs-Entschädigungs-Forderungen des russischen Kaisers leicht nachgegeben werden würde, so sah ich den Frieden allerdings noch sehr entsernt, und es kam darauf an, ob ich dies aussprechen und versuchen solle, die Pforte nachgiebiger zu machen, oder ob ich das erste Zugeständniß festzuhalten, und alles Uebrige den Bevollmächtigten bei ihrer Zusammenkunft zu überlassen habe.

Das Erste hätte ich thun mussen, wenn mein Auftrag auf eine Vermittelung gerichtet war, das Zweite lag in meiner Rolle und gab zugleich den europäischen Gesandten den Beweis und die sichere Garantie: daß Preußen eine Mediation nicht wolle und nicht annehmen werde.

Damit aber war meine Mission auch zu Ende. Ich schrieb daher am 14ten August an die Ambassabeurs, theilte ihnen officiell mit, was die Pforte beschlossen, und indem ich für ihre Mitwirkung dankte, kündigte ich ihnen meine Abreise an, da der mir ertheilte Auftrag, eine Zusammenkunft von Bevollmächtigten unter den friegführenden Mächten zu bewirken, glücklich vollbracht sei.

Mit diesem Abschieds. Schreiben verband ich auch noch ben Zwed: es unwiderruflich sestzustellen, und einen Beweis dars über in händen zu haben, daß die Zugeständnisse der Pforte

an Preußen gemacht, aber in ber vollkommenften Uebereinstimmung aller europäischen Mächte erwirkt waren.

Die Ambassadeurs antworteten mir, (wie sie nicht anders konnten,) sie wünschten mir zu dem Erfolge Glück, und erkläreten ihre Mitwirkung als die Erfüllung ihrer Pflicht und ihrer allgemeinen Instruction zur Herstellung des Friedens\*).

Von diesen wohlgesinnten Männern sowohl, als dem gansen übrigen diplomatischen Corps, erhielt ich hierauf die mündsliche Bersicherung, daß, wenn ich abreise, ehe das wirkliche Zusammentreten der Bevollmächtigten erfolgt sei, dies auch nimmermehr zu Stande kommen würde. Die Türken seien viel zu undehülstich, um die Schwierigkeiten zu heben, welche sich unvermeidlich zu dieser Zusammenkunft noch darbieten würden. Den russischen Armeen dürste, wenn es ihnen glücklich, gehe, und sie sich Constantinopel näherten, nicht daran gelegen sein, zu unterhandeln, und so könnten leicht alle edeln Absichten des wohlwollenden Kaisers ohne alle Früchte bleiben. Von allen Seiten wurde ich bestürmt und beschworen, Constantinopel noch nicht zu verlassen.

Man mußte meinen Gründen, welche ich entgegensetzte, Gerechtigkeit widerfahren lassen, blieb aber dabei stehen, daß meine Instruction die Zusammenkunft als Zweck ausspreche, diese aber noch nicht erfolgt, sondern bloß die Absicht dazu aussgesprochen sei.

Dem Reis Effendi hatte ich ebenfalls meine Abreise anskündigen lassen, und mir vorbehalten, Abschied zu nehmen. — Der Reis war darüber betroffen, und hatte meinen Dollmetsscher gefragt: ob ich das Friedensproject in das russische Sauptsquartier mitgetheilt habe. Dieser hatte (seiner Instruction gesmäß) mit Nein geantwortet, da dies nicht meine Sache, sons bern die der Bevollmächtigten sei.

<sup>\*)</sup> Abschriften ihrer Schreiben in ber Beilage Rr. 4. a, b, c.

Der Reis drückte seinen Wunsch aus, daß ich einen meisner Offiziere in das russische Lager senden, und den Feldmarsschall von der Ankunft der Bevollmächtigten benachrichtigen, so wie (nach den eigenen Worten des Reis) den Feldmarschall günstig für die Pforte disponiren möge.

Der Dollmetscher erwiederte, daß ich ihm diese Sendung bereits angeboten habe, um den Ort der Zusammenkunft mit dem Feldmarschall zu verabreden, so wie dessen Neutralitätsserklärung zu bewirken, damit daselbst ungestört conferirt wers den könne. Diese Verabredung des Orts, und was sich daran knüpste, lehnte der Neis, als zum Ressort des GroßsVeziers gehörig, ab, wünschte aber doch meine Sendung, wobei es sich zeigte, daß er sich hierüber mit dem englischen und französischen Ambassadeur berathen und ihre Veistimmung erhalten haben mußte. Er beklagte es, daß ich abreisen wolle, da meine Gesgenwart noch so nothwendig und nüglich sei.

Ich ließ ihm am 16ten antworten:

ich sei nicht allein zu bieser Sendung in's russische Hauptquartier, sondern überhaupt zu Allem bereit, was ich zum Besten der Pforte thun könne, und was nicht den Charafter als Mediation habe; indeß musse ich dann zu meiner eigenen Legitimation um eine schriftsliche Aufforderung dazu bitten.

Die beiben Ambassadeurs gaben mir ebenfalls ihren Wunsch zu einer solchen Sendung eines meiner Ofsiziere zu erkennen, was keiner von ihnen glaubte, sich erlauben zu dürfen, obgleich sie in den Conferenzen über die griechische Frage Rußland mit vertraten. Ihre Absicht war, dem Feldmarschall Diebitsch gemeinschaftlich über diese Angelegenheit zu schreiben, und durch meinen Ofsizier wurde dies dann sicher besorgt.

Am 17ten August (f. Beilage Nr. 3.) erhielt ich bie ansgeschlossene übersette Aufforderung, und am Abend ging mein

Offizier, herr von Cler, von zwei Tartaren ber Pforte begleistet, nebst herrn Pezzer als Dollmetscher ab.

Ich hatte bem Feldmarschall Diebitsch offiziell geschrieben, ihn mit dem Stand ber Angelegenheiten bekannt gemacht, und ihm als einem alten Freund in einem vertraulichen Schreiben meine Ansichten über den zu erlangenden Frieden mitgetheilt.

Ich hatte, um meinen Offizier auf bem kürzesten Wege zu birigiren, ben Reis fragen lassen, wo sich ber Feldmarschall Diebitsch befinde. Im Fall einer ausweichenden Antwort hatte ich den Firman auf Kircklissa verlangt.

Der Reis hatte sich mit Unwissenheit entschuldigt, den verstangten Firman gegeben, jedoch, da ein Pascha in Adrianopel sei, auch einen zweiten Firman über Adrianopel.

Die Pforte wußte nämlich damals schon, daß Feldmarschall Diebitsch sich gegen Adrianopel gewendet hatte, wollte dies jestoch nicht laut werden lassen, und verschwieg es deshalb auch mir, den die Pforte ihren Freund nannte.

Herr von Cler ging über Kircklissa, traf daselbst ben russsischen General-Lieutenant von Budberg, der ihn durch Kosaksken gegen Adrianopel begleiten ließ (wohin Diebitsch marschirt sein sollte), und traf den Feldmarschall am 21sten August dasselbst, nachdem sich Adrianopel am 20sten durch Kapitulation ihm ergeben hatte.

## Sechstes Capitel.

Die Pforte erhält die Nachricht von dem Fall von Abrianopel und kommt dadurch zum Entschluß. — Ernennung der Bevollmächtigten zum Absschluß des Friedens. — Conferenz im Pfortenpalast. — Der Major von Küster stellt die ernannten Bevollmächtigten in Adrianopel dem Feldmarschall Diebitsch vor. — Rückfunst des Hauptmann von Eler. — Conferenz mit dem Reis Essendi in einem Kiosk am Hafen.

Am 22sten August war die Nachricht von dem Fall von Adrianopel, zugleich aber andere ungünstige Nachrichten aus der Gegend von Erzerum und aus dem Innern über die Unsufriedenheit des Bolks eingegangen, so daß die türkischen Misnister sich entschließen mußten, einen bedeutenden Schritt zu thun. Bereits Tages zuvor hatte mich der Neis wissen lassen, der Groß-Bezier habe aus Schumla gemeldet: ein Abgesandster, den er an den russischen Feldmarschall gesendet, sei an den russischen Borposten zurückgewiesen worden. Ich erwiederte auf der Stelle, dies müsse ein Mißverständniß sein, und späster zeigte es sich nicht allein so, sondern obenein, daß der türstische Abgesandte es durch seine Schuld veranlaßt hatte.

Am Morgen bes 22sten wurde ich sondirt, ob ich etwas bagegen habe, in den Friedens-Angelegenheiten der Pforte, in Gemeinschaft mit den Ambassadeurs von England und Frank-reich, einer Conferenz mit dem Reis Effendi beizuwohnen. Keinesweges, war meine Antwort; wir sind alle von einer und derselben Ansicht, wir brauchen keine Geheimnisse vor einander zu haben.

In der That konnte ich diese Antwort mit der Beruhisgung geben, das Vertrauen dieser Ambassadeurs durch die letzten Begebenheiten dergestalt gewonnen zu haben, daß ich für Alles, was nun noch zu thun übrig blieb, keiner Absonderung bedurfte. Ich hatte ihrem Bunsch nachgegeben, meine Reise

bis zu bem Augenblick zu verschieben, wo bie Bevollmächtigten zusammen gekommen sein würden. —

Der Reis Effendi ließ hierauf die beiden Ambassadeurs und mich ersuchen, uns zu einer Conferenz im Pfortenpalast einzusinden, da er unsers Raths bedürfe. Mit dieser Nachricht kamen die beiden Ambassadeurs zugleich zu mir. Sie hatten bereits Nachrichten vom Fall von Adrianopel durch ihre Kundschafter. Es kam nun darauf an, uns auf diese Conferenz dergestalt vorzubereiten und zu vereinigen, daß wir in Gegenwart des Reis nur eine und dieselbe Sprache führten. Leider konnte ich wegen eines Rückfalles des kalten Fiebers die Ambassadeurs nicht auf den Pfortenpalast begleiten; ich übertrug dies jedoch dem Major und Legationsrath von Küster als meinem Stellvertreter, der auch bei unser Berabredung gegenwärtig war, in welcher wir uns vollkommen über Alles einigsten, was der Gegenstand des guten Raths sein konnte, den man von uns verlangte.

Der Reis trug daselbst vor: daß, nachdem der vom Groß-Bezier ernannte Abgesandte an den russischen Borposten abgewiesen, und überdies frank geworden sei, die Pforte beschlossen habe, zwei neue Bevollmächtigte, in dem Dasterdar (Finanz-Minister) Sadik Effendi, und dem Ober-Richter von Constantinopel und Natolien Cadir Bey zu ernennen; er präsentirte solche und erbat für sie die Erlaubniß, der Conserenz beiwohnen zu dürsen.

Ferner sei ber Pforte ber Fall von Abrianopel berichtet, wonach sie eine Beschleunigung bes bereits eingeleiteten Friedens wünsche, und um Rath bitte, was sie zu dem Ende noch thun könne.

Der englische Ambassabeur, als unser Wortsührer, erklärte: bas sicherste Mittel zum Zweck sei, baß die Pforte sich klar und bestimmt ausspreche, was sie zur Erlangung bes Friedens für Mittel anzuwenden beschlossen habe.

Der Reis bezog fich auf ihre Erklärung und ben Friedensplan in 5 Artifeln.

Sir Robert: Dies reiche nicht aus, da man wisse, daß Rußland nur nach seinem Manifest unterhandeln wolle, und dieses einen sten, von der Pforte übergangenen Punkt — die Kriegs-Entschädigungen — enthalte.

Hierüber verlangte ber türkische Minister nun vorzüglich unsern Rath.

Sir Robert erwiederte: Der Kaiser von Rußland habe allen europäischen Mächten den Glauben an seine Mäßigung eingeslößt, und ihr Vertrauen erworben, wir sähen daher für die Pforte kein andres Mittel, als diesen europäischen Ansichten beizutreten, und die Bestimmungen über diesen Punkt der Großmuth (magnanimité) des Kaisers anheim zu stellen.

Ganz unerwartet, aber ohne das allermindeste Schwanken, wurde dies von dem Minister angenommen, mit der Bemerstung, die Bevollmächtigten würden danach instruirt werden. Dierauf folgte das Gesuch unsrer Mitwirkung zur Erlangung eines günstigen Friedens für die Pforte. Bir erklärten uns bereit, und so wurde verabredet, daß der Herr von Küster unsgesäumt die Bevollmächtigten nach Abrianopel bringen und dort dem Feldmarschall Dieditsch vorstellen solle. Der englische Ambassadeur gab ein Schiff, um auf dem kürzesten Wege über Rodosto nach Adrianopel gehen zu können.

Am 24sten August ging Herr von Küster mit den Bevollsmächtigten ab. Es war der Pforte gelungen, in ihrer großen Noth den Finanz-Minister zu dieser Sendung zu bewegen, der sie jedoch nur unter der Bedingung angenommen hatte, daß einer der vornehmsten Ulemas die Mitgefandtschaft zur Bewirstung des Friedens übernähme.

Am 26sten August kam herr von Cler aus Adrianopel zurud und brachte die befriedigenosten Antworten des Feldmarsschalls, ber mir indeß vertraulich schrieb: so wenig er die Großs

muth des Kaisers beschränken wolle, so musse der Punkt der Entschädigungen unter allen Umständen in dem Tractat siguriren. Alle übrigen vertraulichen Aeußerungen des Feldmarsschalls bewiesen mir, daß er den Frieden ernstlich wolle.

Die Pforte hatte uns die Instructionen für die Bevollsmächtigten mitgetheilt, woraus hervorging, daß es ihr ebenfalls Ernst mit dem Frieden war. Nichts konnte ihn also jest mehr stören oder zurückhalten, als Misverständnisse. Am meisten fürchtete ich hierbei die türkische Langsamkeit und Unentschlossenheit, wenn es darauf ankommt, einen wichtigen Akt zu vollsziehen.

Wenn, während in Abrianopel alle Friedenspunkte genau überlegt wurden, rufsische Truppen gegen Constantinopel vorprellten, und der Sultan dann den Ort verließ, so konnte große Verwirrung entstehen, welche zu nichts führte.

Dies hatte ich dem Feldmarschall von Diebitsch durch herrn von Küster vorgestellt, und seiner Beurtheilung anheim gegesten, das Vorrücken einzelner Truppentheile gegen Constantinopel zu verhindern, bis in Adrianopel der Friede unterzeichnet sei oder die Aussicht dazu sich wieder zerschlage.

Der Feldmarschall gab hiernach seiner Armee die nöthigen Befehle.

Herr von Cler hatte ben beiden Ambassabeurs eine Antwort des Feldmarschalls mitgebracht, welche meinen Wünschen gemäß auch diese in den Stand setzte, der Pforte beruhigende Worte zu sagen, so daß sie am Abend durch unsre Mittheiluns gen zufrieden gestellt war.

Herr von Cler war bei seiner Rückreise neben und zwisschen den türkischen Truppen geritten, welche von Adrianopel abgezogen, und im Marsch auf Constantinopel waren.

Er hatte sie in bem Zustande einer völligen Auflösung alster Ordnung und Subordination gefunden. Die Colonne von einer Stärke von etwa 25,000 Mann in einer Mischung von

allen Waffen, nahm eine Länge von 8—10 Stunden ein, und hatte sich der Leitung ihrer höheren Offiziere entzogen, welche feitwärts, abgesondert ritten, da sie Gefahr liesen, in der Coslonne von ihren völlig verwilderten Leuten ermordet zu wersden. Der Dollmetscher Herr Pezzer hatte die Verabredung der türkischen Soldaten unter einander gehört, wie sie nach ihrer Ankunft in Constantinopel daselbst versahren wollten, und wie das Nest an allen 4 Eden angesteckt werden solle.

Mir schien es zweckmäßig, ben Sultan auf meinem geheismen Wege von diesem Zustand seiner Truppen noch vor ihrer Ankunft Nachricht zu geben, und ihm zu rathen, Niemand das von nach Constantinopel zu lassen.

Der Sultan ließ mir banken und mich benachrichtigen, baß er ben Eintritt bieser verwilderten Banden in Constantinopel durch Aufstellung von Linientruppen verhindern und die ganze Armee im Lager vor Ejub sammeln werde. Am 28sten früh Morgens war die Wasserstraße nach Scutari mit Schiffen besteckt, welche ununterbrochen Truppen nach der assatischen Seite überführten.

Ich konnte dies aus meinen Fenstern sehen und war das mit beschäftigt, aufzuklären, was es bedeuten könne, als mir der Sultan sagen ließ:

es sei mit den Miliztruppen gar nichts mehr anzusans gen gewesen; er habe see daher sämmtlich nach Asien übergeschifft und entlassen. Den Ueberrest von den Linientruppen, etwa 3000 Mann, habe er in seinem Lager zurückbehalten. — Jest, da er die Armee habe auseinandergehen lassen, rechne er doppelt auf mich, daß ich ihm den Frieden verschaffen werde, wie ich es versprochen habe.

Der geheime Abgesandte des Sultans konnte sich meine Verwunderung über diese Maaßregel gar nicht erklären, und den Unterschied nicht begreifen, der zwischen einem Friedensschluß mit einer gerüsteten Armee und einem Friedensschluß zu maschen ist, wo der eine Theil sich waffenlos dem andern übersgiebt. —

Der Sultan hatte den beiden Ambassadeurs dasselbe eröffnen lassen. Wir befanden uns sämmtlich in nicht geringer Berlegenheit, bis wir am 30sten aus einer Depesche des Masjor von Küster ersahen, daß der Feldmarschall Diebitsch auf meine Vorstellung und in der Ueberzeugung, daß die Prälimisnarien oder der Frieden bereits unterzeichnet seien, wenn es die Zeit erlaubt hätte, das Friedens Instrument zu schreiben, alle Bewegungen auf Constantinopel eingestellt hatte.

Der Sultan sah Alles als beendigt und ben Frieden als abgeschlossen an. Nicht so der Reis Effendi, aus dessen Fragen, die er an meinen Dollmetscher that, Besorgniß hervorging. Er ließ mich täglich ersuchen, wenn mir etwas einfalle, was die Pforte thun könne, um sich günstig zu stellen, ich es ihn wissen lassen möchte.

Ich übersah bereits folgendes großes Mißverständniß. Der Reis war der Meinung, daß, da die Pforte sich wegen der Kriegsentschädigungen der Großmuth des Kaisers ergebe, von diesem Punkt in dem Tractat keine weitere Rede zu sein brauche. Dem Feldmarschall Diebitsch war es gleichgültig, was der Kaiser von diesen Entschädigungen erlassen werde, aber es war für ihn eine Hauptbedingung, daß diese Entschädigungen, so wie es das Manisest bereits ausgesprochen hatte, im Tractat standen.

Nun legte ber Reis einen außerordentlichen Werth darauf, daß im Friedenstractat weder von Gebiets-Abtretungen, noch von Entschädigungen die Rede sei, damit das türkische Volk den Frieden nicht ungünstig aufnehmen möge.

Ich ließ ihn baher durch meinen Dollmetscher wissen, ich hätte Mehreres notirt, was ich, als ber Pforte günstig, ihr zu

thun rathen würde, und ich wollte mich mit ihm barüber an einem britten Ort besprechen.

Dies wurde dankbar angenommen, ber Reis kam zu ber Zusammenkunft über den Hasen in ein Lusthaus. Ich schlug ihm vor: Freilassung von 3 russischen Kausleuten, welche in Ketten lagen, ohne etwas verbrochen zu haben, und die graussamste Behandlung erfuhren, weil sie während des Krieges das türkische Gebiet wieder betreten hatten, wo ihre Familien beim Ausbruch zurückgeblieben waren.

Ferner: daß der Sultan alle mährend des Krieges gemachsten russischen Gefangenen nach Constantinopel kommen, dort neu kleiden lasse und dem Kaiser als einen Beweis von Hochsachtung und friedlichen Gesinnungen zurücksende.

Dies wollte bem Reis nicht recht als zweckmäßig einleuchsten. Er fragte, wie benn die türkischen Gefangenen zurückstommen sollten. Ich übernahm es, ihnen die Freiheit zu verschaffen, und als ich ihn mißtrauisch gegen den Kaiser sah, zog ich eine Petersburger Zeitung aus der Tasche, aus welcher ich ihm das Benehmen des Kaisers gegen einige türkische vornehme Offiziere übersehen ließ. Der Kaiser hatte sie zu einem großen Manöver eingeladen, nach demselben sie kaiserslich beschenkt und ihnen die Freiheit gegeben, indem er sie auf seine Kosten in ihr Vaterland zurück reisen ließ. Dieser Artistel seite den Reis in große Verwunderung. Er lobte die Großemuth des Kaisers, und hiermit auch meinen auf selbige gesgründeten Vorschlag.

Wir kamen nun auf das, was den Reis am meisten beschäftigte, den Punkt der Kriegs-Entschädigung, von der er glaubte, daß sie ihnen unmittelbar, vom Kaiser zum Sultan auferlegt werden würde, und wobei, wie ich sehr bald bemerkte, er mich als Mittels-Person zu Gunsten des Sultans brauchen wollte.

Ich eröffnete ihm, daß ber Kaiser eine Liquidations=Com= mission niedergesett habe, welche die Rriegskoften niederschreibe, monatlich summire, und sie Tag fur Tag angeben könne. -Der Feldmarschall habe die bazu nöthigen Papiere bei fich, und werde sie ben Abgeordneten mahrscheinlich vorlegen, um bie daraus fich ergebende Summe in einen Friedens = Artifel einzuführen. — Dies zu vermeiden, war ber lebhafteste Wunsch bes Divans. Nie haben wir noch bei einem Friedensschluß folche Gelber bezahlt, wir konnen es auch nicht, weil im gan= gen Reich Niemand Gelb hat, als ber Großherr, beffen Schat erschöpft ift. Bas für einen Eindruck wurde ein folder Artifel auf bas Bolf machen. Ich zeigte bem Reis, bag bas ruf= fische Volk bas entgegengesette Interesse habe. — Was wurde es fagen, wenn nach einem glüdlich vollbrachten blutigen Rriege ibm feine baaren Auslagen nicht burch Stipulationen bes Friebens ersett würden!

Rußland werbe also barauf bestehen, daß die Total-Summe im Friedens-Instrument genannt werbe. — Dann aber würde ber Kaiser wahrscheinlich Grenzsestungen, Schiffe, Holz, Rupser u. s. in Kapital-Werth annehmen und von dieser Summe abrechnen. —

Alles komme hierbei barauf an, wie hoch ober niedrig diese Gegenstände in Rapital angeschlagen würden. Dies gehe von dem Kaiser aus und sein Feldmarschall habe nichts damit zu thun. Deshalb musse die Pforte den Kaiser gunftig für sich stimmen, indem sie beweise, daß sie den Frieden ernstlich wolle und keine Schwierigkeiten mache.

Der Neis begriff das, fürchtete aber, daß die Pforte gar nicht dazu kommen werde, mit dem Kaiser zu unterhandeln, da sich die russischen Behörden dazwischen schieben würden, und da ich ihm gesagt habe: ich könne in dieser Angelegenheit nicht handeln, so möchte ich ihnen wenigstens rathen.

Das war der Punkt, auf welchem ich den Reis erwartete.

Ich rathe Euch, eine Gesandtschaft nach Petersburg zu schicken, an deren Spise ein vornehmer General sieht, der sich in diesem Kriege gegen Rußland ausgezeichnet hat. Er muß ein bedeutendes Gefolge von jungen intelligenten Offizieren, Generalen, Obersten 2c. bei sich haben, so wie einen Mann, der in den diplomatischen Geschäften erfahren ist.

Der Reis fragte: von welchem Rang bieser Abgesandte sein solle? Ich erwiederte: von einem so hohen, daß der Kaisser nach allen Regeln der Etiquette ihn bei sich sehen, mit ihm selbst verhandeln könne. Dann würde der Kaiser ihm seine Truppen zeigen, sich mit ihm unterhalten, und wenn der Mann dann verständig wäre und sich zu benehmen wisse, so würde sich viele Gelegenheit für ihn sinden, für das Wohl der Pforte zu reden und zu wirken. Der Abgesandte müsse daher wenigstens den Rang eines Pascha von 2 Roßschweisen haben.

Die Absendung eines so vornehmen Mannes ist ganz uns möglich, fagte der Reis mit Lebhaftigkeit, Männer von solchem hohen Rang schickt man nicht in's Ausland.

Da mir vom Reis selbst der Titel eines vornehmen Pascha gegeben wurde, so sah ich ihn für diese Insolenz starr in die Augen. Er verbesserte seine Rede durch die Bemerkung, in der Türkei sei es ganz ungewöhnlich, und fragte, wen ich denn zu dieser Sendung geeignet hielte?

Ich erwiederte: ben Seraskier Cosrew Pascha, und bies um so mehr, als man wisse, daß dieser Mann sich der Gunst bes Sultans erfreue.

Er sei zu alt.

Die Folge dieser Conferenz war, daß mir der Sultan bereits am andern Tage sagen ließ: die Sonne habe meinen Mund vergoldet.

Alles, was ich vorgeschlagen und wie ich es vorgeschlasgen habe, sei von ihm genehmigt worden; ich möge nun noch

mein Werk vollenden und ihm die Personen bezeichnen, welche er nach Petersburg senden solle.

So wunderbar diese Forderung auch war, da ich mich erst seit 3 Wochen in Constantinopel befand und keine Gelegenheit gehabt hatte, die Diener des Sultans kennen zu lernen, so nahm ich mich wohl in Acht, sie zurückzuweisen, da ich mit Bestimmtheit voraussehen konnte, daß in diesem Fall nicht gesichehen würde. Ich erwiederte daher mit gravitätischer Miene: ich würde mich bis zum folgenden Morgen darüber erklären.

Nach einer Berathung mit einem die Verhältnisse und die Menschen genau kennenden Europäer nannte ich Halil Pascha, Seraskier der Linientruppen, und Adoptio, Sohn des Cosrew Pascha. Dieser Halil Pascha hatte einen guten Namen in der Armee, war ein junger Mann von 28 Jahren, verband mit einer angenehmen Gesichtsbildung anständige Manieren, und gehörte nicht zur Parthei der Ulemas, sondern war ein dem Sultan ganz ergebener Reformer.

Zu seiner Begleitung und Wahrnehmung der diplomatischen Geschäfte fand sich Niemand geeigneter, als ein bejahrster, aber noch rüftiger Grieche, Namens Arioropolo, der durch seine langen und treuen Dienste das Vertrauen der Pforte ersworben, zugleich aber auch in Europa einen guten Namen hatte. Er war nämlich Geschäftsträger in Berlin gewesen und dort sehr beliebt.

Was die Adjutanten von Salil betraf, so schlug ich vor: baß ber Sultan zwei von seinen eignen mitgeben, und zwei burch Salil auswählen laffen möchte.

Alles wurde ausgeführt, wie ich es vorgeschlagen hatte. Meinen Vorschlag so wie die Verhandlungen darüber hatte ich ben Ambassadeurs bei unsern gewöhnlichen Zusammenkunften mündlich mitgetheilt. Der französische Ambassadeur so wie die übrigen europäischen Gesandten fanden diese Sendung nach Vetersburg als ein gutes Mittel, den Abschluß des Friedens

in Abrianopel zu beschleunigen, worauf ihnen viel, wo nicht Alles ankam. Der englische Ambassadeur konnte sein Mißfallen an meinem Borschlag nicht bergen, wußte mir jedoch keine Gründe dagegen anzugeben, oder er trat vielmehr mit denselben nicht vor. — Der französische Ambassadeur hatte Gelegenbeit, dasselbe zu bemerken, und keine Gründe erfahren können. Die Folge wird zeigen, weshalb von diesem Umstand hier Erwähnung geschehen mußte.

## Siebentes Capitel.

Mein Berhältniß zum Feldmarschall Diebitsch und zur Pforte. — Anstaleten zur Abreise. — Abschieds = Audienz beim Sultan. — Rückfunft bes Herrn von Küfter von Adrianopel. — Abreise.

Der Feldmarschall Diebitsch war seit dem 21sten (als Herr von Cler bei ihm eintraf) mit mir täglich in Corresponstenz. Ich überwies ihm die in Freiheit gesetzten russischen Kausseute, die russischen Gefangenen, so viel sie noch zur Disposition des türkischen Gouvernements waren, ich regulirte mit ihm den freien Durchgang der Posten zwischen Constantinopel und Wien, (durch östreichische Couriere) so wie alle kleinen Wünsche der Pforte und der europäischen Gesandten. Der Feldmarschall stellte, meinem Borschlag gemäß, alle türkischen Gesangenen, welche noch nicht im russischen Reich angesommen waren, zur Disposition der Pforte und dirigirte sie auf Roposto, er bewilligte Alles, was billig war, beantwortete alle Schreiben, welche ihm aus Constantinopel zusamen, sendete mir jedoch von jeder Antwort eine Abschrift.

Dies veranlaßte die Pforte, sich in Allem an mich zu halsten, und mich über manche Gegenstände zu befragen, wegen welcher

früher England und Frankreich zu Rathe gezogen waren. -Meine Antworten blieben immer einfach im europäischen Intereffe, und ich machte fein Geheimniß baraus. Ich erwartete bie Zurudfunft bes herrn von Rufter aus Abrianopel, um mich sofort nach Genua einzuschiffen. Der Gultan batte bie Absicht ausgesprochen, mich vor meiner Abreise auf eine ganz ungewöhnliche Art auszuzeichnen, einmal, um baburch seine Dantbarkeit gegen ben König, meinen Berrn, für feine Sendung auszudrücken, als auch einen öffentlichen Beweis zu geben, wie fehr er mit den Diensten zufrieden sei, welche ich ihm geleistet. Ich wurde baber jum 3ten September zu einer Audienz in einem Kiosk am Arsenal eingelaben, wo Niemand zugegen sein werbe, als ber Reis Effenbi, wozu'ich meinen Dollmetscher mit= bringen möge, ba ber Sultan keinen Pforten=Dollmetscher ha= ben werbe, noch mit mir bedurfe. Was die Rleidung betreffe, fo wurde ich bem Großherrn in jeder angenehm fein.

Dies war in ber That etwas Ungewöhnliches und erregte baher in Pera ein Aufsehen unter dem diplomatischen und Dollmetscher-Corps.

Alles dies mochte ben englischen Ambassadeur etwas verstimmt haben, so schien es mir wenigstens, als ich mich genöthigt sah, ihn über einen nicht ganz angenehmen Gegenstand zu unterhalten.

Von dem Augenblick, als der Feldmarschall Diebitsch in Adrianopel eingetroffen war, fanden sich Offiziere der englischen Marine daselbst ein, welche dergestalt hin und herreisten, daß es der russischen Polizei-Behörde aufsiel, und nach einer kurzen Beobachtung derselben, aus den nicht immer vorsichtigen Aeuserungen dieser jungen Offiziere hervorging, daß sie zur Einziehung von Nachrichten ausgesendet waren.

Der Feldmarschall Diebitsch theilte mir hierüber sein Mißsfallen mit; er äußerte, daß es ihm zum größten Bergnügen gesreichen werde, Alles, was der englische Ambassadeur aus Adrias

nopel zu wissen wünsche, ihm selbst mitzutheilen, daß jedoch solche Beobachtungsreisen zu Unordnungen, ja zu unangenehsmen Brouillerien führen könnten, welche er vermeiden wolle. Er überließ mir, dies abzustellen und ihm dadurch Maaßregeln gegen solche nicht passenden Reisen zu ersparen.

Ich fand, daß der Feldmarschall ganz Necht hatte, und wenn wohl Niemand leugnen konnte, daß es ihm zustand, in seinem eigenen Hauptquartier Polizei-Gesetze zu geben, denen sich jeder Reisende zu unterwersen hatte, so lag eine Delikatesse darin, den Ambassadeur darauf ausmerksam zu machen, daß es besser sein würde, die Gegenwart junger reisender Ofsiziere in Adrianopel — dis zur Unterzeichnung des Friedens — zu vermeiden, als den Feldmarschall Dieditsch in die Lage zu seinen, solche Offiziere polizeilichen Vorschriften zu unterwerssen; dies um so mehr, als bekanntlich die jungen Engländer sich auf diesen Punkt sehr wenig zu fügen wissen, und ohngessähr wie unsre deutschen Studenten gegen solche Gesetze überall Prärogativen verlangen.

Meine freundschaftliche Benachrichtigung hatte jedoch bei Sir Robert einen gang anbern Erfolg, als ich erwartet hatte.

Diese Ofsiziere waren nicht von ihm, sondern wahrscheinlich vom Admiral Malcolm, der mit seiner Flotte, vereint mit der russischen unter Admiral Riccord, bei Tenedos lag, gesenbet worden, und der Ambassadeur (obgleich der Admiral Malcolm unter ihm stand) wußte wahrscheinlich nichts davon.

Sir Robert hatte es dem Feldmarschall Diebitsch übel genommen, daß er die Freiheit der Engländer beschränken wolle,
wozu er kein Recht habe, hatte es mir übel genommen, daß
ich die Ansichten des Feldmarschalls Diebitsch theilend, mich
seiner Wünsche angenommen hatte, kurz, es war der Stoff zu
einer völligen Brouillerie vorhanden, wenn es mir nicht gelang,
Sir Robert in einer besonderen Unterredung durch ruhige Darstellung zu überzeugen, daß der Feldmarschall Diebitsch Recht

habe, und daß er, als Repräsentant ber englischen Nation, biefe nicht passenden Reisen abstellen muffe.

Die Umstände hatten eine höchst wunderbare Complication herbeigeführt. — Die im mittelländischen Meer vereinigte engslische, französische, russische Flotte hatte zwar bei Navarin die türkische Flotte geschlagen, befand sich jedoch wieder in einem halb friedlichen Zustande, und ihr Zweck, die Beendigung der griechischen Frage, hatte nichts mit dem Krieg des russischen Reichs und der Pforte gemein.

Dagegen befand sich bie rufsische Flotte im schwarzen Meer unter bem Abmiral Greigh in einer entgegengesetzten Lage.

Diese Flotte gehörte zum Krieg bes russischen Reichs, wäh= rend bas Handeln ber russischen Flotte bes mittelländischen Meeres ihr fremd war.

Admiral Greigh hatte durch Offensiv-Maaßregeln das Vorsrüden des Feldmarschalls Diebitsch nach Adrianopel unterstützt, und es fragte sich, was, nachdem 2c. Diebitsch dem mittellänsbischen Meer so nahe gekommen war, der Admiral Niccord nun thun würde?

Als ruffischer Abmiral an ben Operationen bes Feldmarsschalls Theil nehmen, ober sich an bas System ber vereinigten Flotte bes mittelländischen Meeres halten?

Der Feldmarschall hatte von Abrianopel Demotika und Enos besetzt. Da dies keinen andern Zweck zu haben schien, als mit der Flotte des mittelländischen Meeres in Verbindung zu kommen, so glaubte man englischer Seits, die russischen Schiffe würden mit ze. Diebitsch operiren, und dies mag den Admiral Malcolm auch wohl vermocht haben, Offiziere nach Adrianopel zu senden, durch welche er zu ersahren trachtete, was für ihn — in Beziehung auf die russischen Schiffe unter Admiral Riccord — von großer Wichtigkeit war.

Es gelang mir, Sir Robert zu überzeugen, daß er jede Reibung vermeiden muffe, und fo stellte er benn auch die Be-

fuche ber jungen Offiziere in Abrianopel — zur großen Zusfriedenheit des Feldmarschalls Diebitsch — ein. Bei dieser Unterredung sah ich die Schwierigkeit, in welche Rußland kommen mußte, wenn es darauf ausging, die englischen Ideen zu befriedigen. —

Meine Audienz beim Sultan fiel gang erwünscht aus.

Er empfing mich, auf einem Divan in der Ecke einer Nische sitzend. Der Reis Effendi, der mich in den Salon eingeführt hatte, trat an seine linke Seite. Ich war so gekleidet, wie ich am Sose vor meinem König erscheine. — Der Reis Effendi hielt mir eine Rede im Namen des daneben sitzenden Sultans, welche sehr feierlich damit anhob:

Es war immer Unfre Raiferliche Absicht 2c.

Die Rebe war in Absätze getheilt, welche auf die Uebersetzung durch den Dollmetscher berechnet waren, und deren Schluß jesterzeit eine solche Verbindlichkeit für meinen König enthielt, daß ich durch eine Verneigung danken mußte. Eine sehr seine Ausmerksamkeit für mich lag in der wörtlichen Wiederholung der von mir angebrachten Phrase, bei meiner ersten Zusammenstunft mit dem Reis Effendi:

wenn man bas Glück ber Bölker wolle, musse man nicht rückwärts, fonbern nur vorwärts sehen,

welche ber Reis seinem Souveran in ben Mund legte.

Ich beantwortete die Rede, indem ich mich jedoch unmit= telbar an den Sultan wendete und ihm dabei ganz dreift mili= tairisch in die Augen sah.

Ich wußte, daß beides nicht den orientalischen Etiquetten gemäß ist, vorzüglich dem Sultan dreist in die Augen zu sehen. Jeder Orientale muß in solchen Augenblicken die Augen niederschlagen, um praktisch zu beweisen, daß des Sultans Antelis leuchtet und blendet, gerade wie das Sonnenlicht.

Indeß, da mich der Sultan europäisch empfing, so kam es mir passend vor, mich ihm auch mit europäischen Sitten zu

zeigen. Dies schien ihm wohl zu gefallen, benn nun rebete er mich an; in seinem Gesicht lag ein bedeutender Ernst, aber seine Augen hatten etwas Sanstes, ich möchte sagen Schwärme-risches. Seine Stimme war außerordentlich sonor, seine Manieren gratiös und verbindlich, so daß jeder, der ihn so sah und hörte, sich sagen mußte: das kann kein wilder Kopfabschneiber sein! Nach später erhaltenen Belehrungen ist es auch wirklich so.

Von seinen Umgebungen, seinen Dienern, Frauen und Kindern geliebt, geachtet, ja auf Händen getragen, verbreitet er Freude und Glüd um sich.

Der Sultan hatte die Nebe des Neis Effendi verbeffert, indem er, wo der Name des Königs vorkam, oder der Reis in Beziehung darauf ihn als mon ami aufführte, dies durch ein respectable, digno oder magnanime eine Note höher schraubte. Mein Dragoman, der in seiner preußischen Unisorm mir seitswärts einen halben Schritt zurück stand, und noch nie die Ehre gehabt hatte, Worte des Sultans zu übersezen, wurde hierbei etwas lebhaft und übersezte mir die durch den Sultan an den Reis gerichteten Worte, ohne abzuwarten, bis der Neis sie mir wiedergab. Dies schien mir unschicklich; ich griff daher mit meiner linken Dand zurück, faßte ihn am Nock und gab ihm, ohne hinzusehen, ein Zeichen, nach welchem er zusammenschraft. Der Sultan hatte dies gesehen und sing an, dergestalt darüber zu lachen, daß auch ich das Lachen nicht unterdrücken konnte.

Von diesem Augenblick an schien der Sultan ganz à son aise zu sein. Er lachte mich aus, daß ich so fest in meinen Kleidern stecke, und die Escarpe noch obenein brauche, um schlank zu sein, er meinte, sich so zu schnüren, könne doch bei den Europäern nur Folge der Citelkeit sein.

Am Schluß legte er mir noch besonders an's Herz, wenn ich zurück sein werde, meinem magnanime roi zu sagen: mit welcher Theilnahme er sich nach seiner précieuse santé erkundigt

habe, — bann, ich solle Constantinopel nicht vergessen, sons bern um freundlich baran zurück zu benken, ein Andenken von ihm, für mich und meine beiden Begleiter annehmen. — Auf einen Wink des Sultans erschien hier sein Geheimschreiber Mustapha (ein bedeutender Mann durch seine Stellung und seinen Einsluß) und übergab mir eine Tabatiere (welche, wie ich nachher vernahm, der Sultan mit 40,000 Piastern bezahlt hatte) und zwei andre (von 10—12,000 Piastern jede) für meine Ofsiziere.

Alles ging bier mit bem größten Anstand zu, und ber Sulstan zeigte sich als ein heiterer Mann, ber gern lacht. —

Wieder in den Vorzimmern angekommen, verlangte mich einer ber Abjutanten bes Sultans zu sprechen und bat mich. ihn zu ber Gefandtschaft nach Petersburg zu ernennen. Ich erwiederte ihm: bazu muffe er fich an feinen erhabenen Berrn wenden, für mich würde es sich nicht schicken, einen solchen Vorschlag zu machen. — Wie? rief er aus: für wen in ber Welt, wenn nicht fur Dich, ben Wohlthater bes turkischen Reichs, ben Bater aller Ottomanen, ben Mann, ben unfer Sultan wie einen Bruder liebt, beffen Macht größer ift, als alle Macht eines Sterblichen biefer Erbe — ich unterbrach mei= nen jungen Mann, um ihn los zu werden, er rief jedoch mit lauter Stimme: ein Wort von Dir bem Reis Effenbi ober Mustapha, und meine Wünsche find erfüllt - Du hast einen Glüdlichen gemacht! - Mein Dollmetscher, mit ben orientali= schen Sitten beffer bekannt, gab mir ein Zeichen, bag ich es thun möchte, und beim Abschied vom Reis - wobei Muftapha, ein junger Mann von 28 Jahren, gegenwärtig war, brachte mein Dollmetscher meine Unterstützung bes Antrags an. -Beibe erwiederten, es ware eine Begunstigung bes Simmels, daß ber Sultan Gelegenheit fande, etwas zu thun, was mir angenehm fei. -

Es war mir bis bahin schon klar geworden, daß dies eine Berabredung war, um mich mit der sußen Ueberzeugung abreisfen zu lassen, daß ich in Constantinopel ein allmächtiger Mann sei.

Ich sah später biesen Obristen bei ber Gesandtschaft bes Salil Pascha in Petersburg wieder.

Am 5ten September Abends 7 Uhr schiffte ich mich ein. Unser trefflicher Minister Herr von Rover begleitete mich noch einige Stunden lang, und fuhr dann mit seinem Auder-Boot zuruck. —

## Achtes Capitel.

Mückreise nach Berlin. — Stürme auf bem mittelländischen Meer. — Duarantaine in der Spezzia. — Nachrichten über die Unterzeichnung des Friedens in Adrianopel am 14ten September; des Herrn von Royer Theilnahme daran (als mein Stellvertreter). Abreise von Genua und Ankunft in Berlin.

Die Herren Gordon, Guilleminot und von Ottenfels hatten mir Fregatten zu meiner Rückreise angeboten; ich hatte mit der gebührenden Erkenntlichkeit ihr freundliches Anerbieten absgelehnt.

Bu meiner Rückreise hatte ich bie Wahl:

burch bie ruffische Armee (ober über Obessa) und Warsschau, burch bas mittelländische Meer und Italien, burch bas adriatische Meer über Triest und Wien.

Die Grundfäße, welche mich bei ber Wahl leiten mußten, waren:

1) ich hatte seit meiner Abreise von Berlin keine Antwort auf meine Berichte, keinen Befehl erhalten. — Ich durfte erwarten, daß ich zur Zufriedenheit meines Gouvernes ments gehandelt hatte, aber ich wußte es nicht, kannte auch den Standpunkt der Politik in Europa nur aus den Zeitungen; ich mußte es also bei meiner Nückreise versmeiden, eine Hauptstadt zu berühren, in welcher es die Schicklichkeit erfordert hätte, die Befehle des Souverains abzuwarten und ein diplomatisches Korps zu sehen,

- 2) mußte ich, so wie bei der Hinreise, auch bei der Rückreise jede Berührung mit Außland vermeiden, weil dieselben Gründe sowohl für meine Person, als (so lange der Friede nicht abgeschlossen war) auch für die Sache noch bestanden,
- 3) hätte ich die-Reise mit einer Fregatte zwar sicherer und bequemer gemacht, allein es hätte mir und meinem Gouvernement Verbindlichkeiten auferlegt, von denen ich nicht wußte, ob sie ihm angenehm waren, welche ich also nicht eingehen konnte.

Auch hätte ich nicht gewußt, von welchem ber Gefandten ich das gefällige Anerbieten annehmen follte, da ich das bes östreichischen Gesandten wegen Nr. 1 ablehnen mußte.

Da Sardinien von den Kaperschiffen der Barbaresken respectirt wurde, so beschloß ich, auf einem sardinischen Schiff nach Malta zu segeln, dort meine Quarantaine zu machen und sodann von Genua über Mailand und Constanz in gerader Richtung nach Berlin zu gehen.

Der fardinische Gesandte, Marquis von Gropallo, hatte die freundschaftliche Gefälligkeit, die Verdingung eines solchen Schiffes zu übernehmen, da er die meisten dieser Capitains und ihre Schiffe kannte. — Er wählte eine sehr schnell segelnde Vrigantine, mit 18 Matrosen bemannt, welche keine pestsangende Waaren an Bord nehmen dursten (wodurch die Quaerantaine verlängert wird). Ich gestattete übrigens auf den Vunsch des Gesandten allen in Constantinopel besindlichen sar

binischen Matrosen; beren Schiffe gescheitert waren, die Ruds fahrt, wodurch die Mannschaft bis auf 30 stieg.

Es war bedungen, daß ich nach Malta fegeln oder in irs gend einem Safen meine Quarantaine machen, dann aber in Genua oder wo ich es sonst gut fand, an's Land steigen konnte.

Für diese Ueberfahrt zahlte ich 1200 Thlr. Preuß. Cour. und sorgte für meine Rüche.

Es fand sich unter ben nach Genua zurücksehrenden Leusten ein Schiffskoch; ich nahm ben Proviant auf einen Mosnat mit.

Wir segelten mit gutem Wind. Als wir aus den Dars danellen in's mittelländische Meer kamen, lag die Blockade-Flotte in einer ausgedehnten Linie vor und; Admiral Malcolm auf dem rechten, Admiral Riccord auf dem linken Flügel.

Der englische Ambassabeur hatte die Güte gehabt, die Adsmirale von meiner Reise zu benachrichtigen, um mich aller zeitsraubenden Formalitäten und Anhalten meines Schiffs zu übersheben. —

Beide Admirale kamen an Bord meiner Brigantine, und geleiteten mich eine Strecke. Admiral Malcolm war mein alster Bekannter. Wir hatten die kurze Campagne von 1815 zusammen gemacht.

Ich konnte burch meine Mittheilungen beibe beruhigen. Malcolm, daß der Feldmarschall Diebitsch keinen Schritt thun würde, der von den Berabredungen mit den großen Mächten abwiche, und als Beweis, wie er der Pflicht und nicht der Eitelkeit folge, daß er auf meinen Antrag den Marsch auf Constantinopel ausgesetzt habe; und Niccord, daß Diebitsch seiner Hülfe durchaus nicht bedürfe, daher er in seiner jezigen Rolle bleiben und unter keinerlei Umständen davon abweichen möge. Ich forderte beide Admirale auf, der Welt eine eben solche Einigkeit zu zeigen, als wir Abgesandten bazu in Constantinospel das Beispiel gegeben hätten.

Beide bezogen sich in dieser Sinsicht auf die Bergangensheit, brückten sich als Freunde die Hände, und da jeder einszeln mir die Umsicht und die Gefälligkeit des Andern gerühmt hatte, so verließ ich sie mit der Beruhigung, daß sie sich beide bis zum unterzeichneten Frieden vertragen würden.

Meine Rückreise war schnell und ohne Unfall bis auf ben halben Weg von Navarin nach Sicilien, wo uns eine Windstille übersiel, der ein Sturm folgte, durch welchen der große Mast gebrochen wurde.

Er ward gebessert, so gut es ging, ich mußte die Quasantaine in Malta aufgeben; wir segelten viel langsamer, konnsten aber nach dem Urtheil aller auf dem Schiff befindlichen ersfahrenen Seeleute, noch bis an die genuesische Küste kommen, während die Ausstellung eines neuen Mastes uns in Messina 8—10 Tage zurüchalten würde.

Wir segelten also weiter zwischen ben liparischen Inseln durch. Hier übersielen uns Gewitter und Stürme, wir wurden zurückgetrieben, kamen in der Nähe von Gaöta, wo das Meer viele Felsen hat, mit Mühe und Noth in den Hafen, wo wir den Sturm abwarteten und endlich den 29sten September in der Spezzia einliesen.

Der Marquis de Gropallo hatte hier die Quarantaine für mich eingeleitet, in dem Fall, daß ich verhindert würde, sie in Malta zu halten.

Alles war daher zu meinem Empfang bereit, und ich bes
zog in der Quarantaine-Anstalt nebst meinem Gefolge ein abs
gesondertes bequemes Haus.

Ich fand bereits Nachrichten aus Constantinopel, welche mir unerwartet waren. Der Pascha von Scutari (Skodra) hatte sich mit einem Corps Albanesen, welches auf 25—30,000 Mann angegeben wurde, im Thal von Sophia gesammelt und bedrohte ben Feldmarschall Diebitsch mit einem Angriff in Abrianopel. Die türkischen Bevollmächtigten, welche ber herr von Küster am Isten September in den anscheinend besten Dispositionen verließ, hatten unerwartet so viele Bedenklichkeiten
über ben Friedensschluß gefunden, daß eine Unterschrift von
ihnen nicht zu erlangen war.

Am 4ten September ließ ber Pascha von Scobra ben Feldmarschall Diebitsch wissen: er würde mit seiner Armee am 10ten September in Abrianopel eintressen, die Russen möchten es daher räumen.

Der Feldmarschall Diebitsch, ein Verständniß zwischen dem Pascha von Scodra und den Bevollmächtigten ahnend, ließ den General von Geismar aus dem Thal der Donau gegen Sophia vorrücken und verlangte von der Pforte, ihrem Pascha zu besehlen, die Feindseligkeiten einzustellen, nachdem er in der Erwartung des Friedens den Marsch auf Constantinopel und alle Feindseligkeiten eingestellt habe.

Die Pforte erwiederte, dies sei bereits geschehen, aber er gehorche nicht. Der Feldmarschall Diebitsch erklärte hierauf: unter diesen Umständen musse er andre Maaßregeln ersgreisen.

Er setzte bis zum 13ten September eine Frist, um ben Frieden zu unterzeichnen, wenn dies jedoch an diesem Tage nicht geschen sei, so müsse er sich nicht allein in den Besitz von Constantinopel setzen, sondern werde den rebellischen Pascha in Gehorsam zu bringen wissen.

Dies erregte große Bestürzung in Constantinopel. Man sah nach den türkischen Aeußerungen die Bevollmächtigten eben so widerspenstig an, als den Pascha von Scodra. Bei allen Conserenzen und Beschickungen der Gesandten konnte aber nichts herauskommen, denn man mußte die einsache Antwort

geben: weshalb sind Eure Diener ungehorsam und wiber- spenftig!

Ich hatte bei meiner Abreise ben Herrn von Royer bevollmächtigt, Alles, was in meinem Auftrage lag, und noch nicht beendigt sein sollte, in meinem Namen zu vollenden, und dies sowohl dem Feldmarschall Diebitsch, als der Pforte und den europäischen Gesandtschaften in Constantinopel eröffnet.

Dem Feldmarschall schrieb ich babei noch vertraulich: baß er sich ganz auf herrn von Nover verlassen könne. Er sei nicht allein ein Ehrenmann, sondern auch ganz in benselsben politischen Unsichten, welche mir sein Vertrauen erworben hätten.

Da bie Pforte sich nun durchaus nicht zu helfen wußte, und den Herrn von Nover nicht geneigt fand, sich in diese insnere Angelegenheit einzulassen, so wurden die Ambassadeurs in's Interesse gezogen, um den Herrn von Nover zu bewegen, daß er zur Vollendung meines Auftrags sich nach Abrianopel besgeben, und dort zur Abwendung des großen Unglücks für die Pforte handeln möge.

Herr von Royer, mit dem ich Alles, was vorkommen konnte, auf das Genaueste besprochen hatte, fand die Aussführung von dem, was man ihm ansann, ganz unpassend, wies alle Anträge, ja sogar die unmittelbaren des Sultans, zurück.

Alls er endlich von allen Seiten auf's Neue bestürmt wurde, erklätte er sich unter einer Bedingung zu dieser Reise bereit, nämlich, wenn die Pforte bereit sei, für den Fall, daß er nichts für sie erlangen könne, am 13ten September zu unsterschreiben und ihm ein Besehl des Sultans an die Bevollsmächtigten mitgegeben werde, von welchem er im letzten Ausgenblick Gebrauch mache: Die Bevollmächtigten sollten unsterschreiben.

Die europäischen Gesandten unterstützten diese Forderung, man einigte sich über die verschiedenen Punkte, welche möglicher Weise vom Feldmarschall bewilligt werden konnten, — der Besehl des Sultans wurde Herrn von Royer übergeben, und er reiste sosort nach Adrianopel ab. — Dort sand er die türkischen Bevollmächtigten in einer so widerwärtigen Opposition gegen die russischen, daß er deren Geduld bewundern mußte. Er fand diese letzteren so wie den Feldmarschall überall gemäßigt, billig und einsichtsvoll.

Nachdem Herr von Royer die Gründe zu den Abandestungen im Friedensschluß, welche ihm der Berücksichtigung werth schienen, vorgetragen hatte, wurde ihm Alles bewilligt. Aber die türkischen Bevollmächtigten, weit entsernt, damit zusschen zu sein, weigerten standhaft die Unterschrift. Nun zog Herr von Royer den Besehl des Sultans aus der Tasche, und erklärte: daß wenn sie sich nach diesem Besehl noch einen Ausgenblick weigerten zu unterzeichnen, er sie als Rebellen gegen ihren Herrn betrachten, und sich ihrer Person zur Vollziehung der gerechten Strasse versichern müsse.

Dies half. Um 14ten September war bas Friedens-Insftrument unterzeichnet.

Somit leistete ber herr von Royer ber Pforte einen fehr großen Dienst. — Ich bin nicht im Stande aufzuklären, wie diese sonderbare Verwickelung entstanden ist, glaube aber sie folgendermaßen annehmen zu mussen.

Alls die Nachricht vom Fall von Abrianopel in Constanstinopel einging, wurden alle Maaßregeln ergriffen, um Zeit zu gewinnen, wenigstens den Feldmarschall Diebitsch in Adrianopel festzuhalten.

Der Pascha von Scodra war der einzige, der hierauf wirsten konnte, wenn er mit seinem Corps von Albanesen, welche noch ungeschlagen, erst fürzlich auf dem Kriegstheater angestommen waren, eine Stellung bei Sophia nahm.

Ich erinnere mich, zu ber Zeit gehört zu haben, baß ein Offizier aus dem Gefolge des Sultans auf Umwegen abgefens det worden war, um Befehle an die Armee zu bringen.

Mun ist es eine alte Negel bei der türkischen Armee, daß Beschle, welche ein solcher Offizier bringt, nie durch Beschle ausgehoben werden können, welche ein Tartar bringt, und welche der Grosvezier, Generale, Minister oder Gesandte im Namen des Sultans geben. — Hatte also der Pascha von Scodra einmal die Ordre des Sultans, auf Adrianopel zu operiren, so konnte sie nur durch eine eben solche Ordre aufsgehoben werden.

Es ist jedoch bekannt, daß der Feldmarschall Diebitsch nach seiner Ankunft in Adrianopel die Berbindung zwischen Constantinopel und der Armee durch Besehung der Linie über Desmotica und Enos unterbrochen hatte, so daß kein Offizier des Sultans an den Pascha von Scodra durchgekommen ist, um den ersten Besehl aufzuheben. Was die Bevollmächtigten aus. Adrianopel — auf Verlangen von 2c. Diebitsch und unter russischer Eskorte ihm sendeten, mußte er hiernach allerdings als ungültig ansehen.

Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, daß diese Bevollsmächtigten in Adrianopel, vor ihrer Abreise von Constantinopel, die geheime Ordre erhalten hatten, die Verhandlungen so lange hinzuziehen, dis der Pascha von Scodra heranrücke, den Feldmarschall in Verlegenheit setze und ihnen dadurch Gelegensheit gebe, bessere Bedingungen zu erhalten.

In Beziehung auf die Gesandtschaft Halil Pascha's nach Petersburg habe ich Folgenbes nachzutragen.

Halil und Arioropolo, wurden gemeinschaftlich ernannt.

Kurz darauf aber verschwand der Lette. Das verbreitete Gerücht, er habe sich das Leben genommen, fand keinen Glausben, — es lag nicht in der Art des Mannes. Da er sich

nicht wieder fand, wurde ein Effendi an die Stelle des Arioropolo ernannt, der auch die Aufträge des Sultans in Petersburg zur vollkommenen Zufriedenheit ausgeführt hat.

Späterhin fant fich Arioropolo in Griechenland wieder.

Wie er dorthin gekommen, und weshalb er Constantinopel verlassen hat, ist für das große Publikum bis jest ein Räthsel geblieben. Geheime Nachrichten von Constantinopel gaben an: er sei durch Gewalt entführt worden, und zwar von einer Parthei, welche gefürchtet habe, sein Talent und seine Ansichten könnten eine für Europa's Wohl gefährliche Allianz zwischen Rußland und der Pforte herbeiführen.

Es konnte nach einigen Aeußerungen, welche Sir Robert Gordon hatte fallen lassen, nicht fehlen, daß die ganze Welt glaubte: er habe bei dieser — wohl nur in der Türkei mögslichen — Entführungsgeschichte die Hände sehr stark im Spiele gehabt.

Meine Duarantaine in ber Spezzia verstrich für mich und meine Gefährten auf eine eben so nüpliche als angenehme Art.

Ich babete bis zum 12ten Oktober, (wo die Temperatur des Meeres auf 12 Grad Réaumur herunter gesunken war) täglich in der See, und machte Spazierfahrten in der Bay, welche eine der romantischsten der ganzen italienischen Küste ist, wodurch meine Gesundheit sich herstellte. —

In den ersten Tagen des Monats November gingen wir mit 17 Grad Wärme von Genua über Mailand, Bellinzona, den Splügen, Constanz und Würzburg nach Berlin, wo wir den 17ten November eintrafen.

Der König, mein herr, war mit dem erlangten Resultat zufrieden, und billigte Alles, was ich gethan hatte. Bereits unterm 14ten Oktober war ein Artikel in der Staatszeitung aufgenommen, der auf diese Zufriedenheit deutete (f. Beilage Nr. 5). Bei meiner Ankunft in Berlin sendete mir der König

ben schwarzen Abler Drben, ber in ber Regel nur Generalen ber Infanterie ober Cavallerie verliehen wurde.

Aber auch Se. Majestät ber Kaiser Nicolaus bezeigten mir Ihre Zufriedenheit, indem Sie mir durch Ihren Gesandsten in Berlin bei meiner Ankunft den Bladimir Drben Ister Klasse, den bis dahin noch kein Ausländer gehabt hatte, übersreichen ließen, begleitet von dem Schreiben Anlage Nr. 6.

## Anhang.

Machdem ich die Türken kennen gelernt, und viel über sie geshört hatte, wurde mir eine Aeußerung des russischen Etatsraths Fonton mitgetheilt, welche ich hier anführe, weil sie mir eben so treffend als erschöpfend erscheint. "Der Türke, hat er gestagt, muß, wenn er beurtheilt werden soll, in drei verschiedenen Verhältnissen betrachtet werden."

"Alls Privatmann hat er viele schätbare treffliche Eigenschaften, welche Vertrauen einflößen, und selbst in den Augen eines Europäers ihn liebenswürdig machen können."

"Tritt er als Mitglied ber großen Nation auf, welche sich zur osmanischen Lehre bekennt, so erhält er dadurch eine unsangenehme Zugabe. Der Dünkel und die Ueberschätzung aller nationalen Verhältnisse, stellen seine Treue, seine Wahrheitssliebe, seine Mäßigung im Glück und seine Ausdauer im Unsglück, bereits in den Schatten."

"Sat man aber mit einem Türken zu thun, der seinem Staat dient, und mit dem man als Staatsdiener verhandelt, so giebt es in allen Theilen der Welt keinen unerträglicheren Menschen, und kein widerwärtigeres Geschäft. Zur Erreichung seines Zwecks sind ihm alle Mittel recht, welche er als Privatmann verabscheuen würde, Mißbrauch des Vertrauens,

Mißbrauch ber Gewalt, Särte, Grausamkeit — Alles bas scheint ihm erlaubt, er übt es aus, und erscheint völlig gleich= gültig gegen ben Haß und Abscheu, ben er einflößt."

Wenn es auffallend erscheinen mag, daß hiernach der einzelne Mensch nach seinen Verhältnissen unterschieden werden muß, so haben meine kurzen Erfahrungen mir doch die Richtigkeit dieser Ansicht unwiderleglich bestätigt. Der Chef der Tartaren, der mich von Smyrna nach Constantinopel begleitete, war früher Janitschar gewesen, als solcher 1809 von den Russen gefangen und nach Petersburg gebracht worden. Er hatte sich durch seine Intelligenz auf den für ihn hohen Posten aufsgeschwungen, in welchem er stand, eigne Pferde und Diener hielt, sich in der Nähe des Pascha's besand, und sein gutes Auskommen hatte.

Er zeigte sich mir fehr gutmuthig, bienstfertig, und versah seine Geschäfte, um mich bequem, schnell und mit Sicherheit fortzuschaffen, mit großem Eifer und Treue.

Als er mich leibend sah, ließ er mir durch ben Dollmetsscher fagen: er würde gern von seinem Herzblut geben, wenn er mich dadurch erleichtern könne. — Nachdem wir einige Tage zusammen geritten waren, und ich mir von ihm über das Land, die eigenthümliche Kultur, die Gebräuche und Bewohsner viel hatte erzählen lassen, und die verständige bescheidene Auskunft, die er mir gab, meine Verwunderung und mein Bohlgefallen erregte, führte ich das Gespräch auf die Macht seines Pascha, die Armeen des Sultans und fragte, was er von dem jezigen Krieg mit Rußland benke? Ich beklage die Verblendung des Sultans, der die Janitscharen aufgehoben hat, und nun dulden muß, daß solche elende Kerle, wie die Kussen, über den Balkan kommen.

Id fragte, was er benn thun wurde, wenn er Sultan ware?

Ich würde: erwiederte er, mit hocherhobenem Kopfe und rollenden Augen, Euch Christenhunde, wie ihr seid, in einem Winkel von Europa zusammen treiben, und Euch nöthigen, Euch untereinander aufzufressen.

Meine Begleiter und ich brachen in ein Gelächter aus, dies setzte jedoch meinen Tartaren-Chef in eine solche Wuth, daß er sein altes Postpferd im Maule riß, ihm beide Sporen gab, es in der Carriere parirte, rechts und links herum warf, Alles daß, blos um uns zu zeigen, daß er der Mann dazu sei, die Christenhunde in die Enge zu treiben. Nachdem er uns sämmtlich hierauf mit der ausdruckvollsten Berachtung ansgesehen hatte, ritt er stillschweigend weiter. Als ich auch schwieg, war er nach einer Stunde wieder wie zuvor, mein sorgsamer und dienstsertiger Freund.

Mein Dollmetscher hatte mich zuvor gewarnt, mich in Acht zu nehmen, und sagte mir nachher, ich könne sicher sein, daß es mir mit jedem Türken so gehen würde, wenn ich ein Wort fallen ließe, was er als eine Geringschätzung seiner Nation ansehen könne.

Wir hatten später mit ganz gemeinen Schiffern, die uns höchst ungeschickt fuhren, eine ähnliche Scene, als herr von Küster sie belehren wollte, und einem von uns die gute Lehre entfahren war: sie möchten sich die Griechen wieder ausbitten — die Türken könnten das nicht.

Bei meinem Cintritt in Alein-Assen hatte ich mir es zum besondern Geschäft gemacht, mich mit den Türken, mit denen ich in Berührung kam, zu unterhalten. Es waren dies Leute der gemeinsten Alassen, zerlumpte Packträger auf den Posthösfen, Postillone, und gemeine Milizen, welche unsre Bedeckung ausmachten.

Wenn die Leute angeredet, und somit in der Regel um etwas befragt wurden, so hörten sie den Dollmetscher mit der größten Aufmerksamkeit, und gaben dann eine klare und bes

stimmte Antwort, bei welcher in hinsicht bes wenig ober viel, ein merkwürdiger Takt zum Grunde lag.

Unfre Bagage mußte alle Stationen auf neue Lastpferbe gepackt werben, und da wir darauf nicht vorbereitet waren, so konnte es nicht fehlen, daß manche Gegenstände sehr schlecht verwahrt waren, welche für den gemeinen Mann einen großen Reiz haben mußten.

Unfer Dollmetscher beruhigte uns baburch: baß ein Diebsstahl folder Art nie von Türken verübt werde, auf beren Ehrstichkeit, Treue in der Ausübung einer übernommenen Pflicht und Wahrheitsliebe man sich vollkommen verlassen könne.

Ich war von diesem Benehmen der gemeinsten Leute so imponirt, daß ich mich fragte: wie müssen erst die Reichen und Vornehmen sein? bis ich später entdeckte, daß diese Tugenden keine Folgen einer hohen Kultur, sondern eine Folge der nationalen, auf die muhamedanische Religion gegründeten Entwickelung waren.

Alle Kinder werden geübt zu hören, zu verstehen und dann zweckmäßig zu antworten. Die Lüge, der Wortbruch werden als die größten Unthaten dargestellt, der Diebstahl, der ein gesheimes Handeln und fortgesetztes Verbergen erfordert, wird als eine unauslöschliche Besteckung eines offinen männlichen Charakters angesehen, und diese aus der Kindheit mit herüber genommenen Vorstellungen haben als religiöse Lehren und Gessetze eine tiese Wurzel geschlagen,

Hatte sich Mahomet das Ziel gesteckt, sein Volk von diesen Fehlern frei zu erhalten, so hat er es allerdings erreicht, allein nicht ohne große Opfer zu bringen, denn wenn der Mensch Leidenschaften völlig bezähmen soll, so wird die große Masse dies nur vermögen, wenn ihr für die Bezähmung gewisser Leidenschaften ein Ersat durch freie Ausübung anderer zugewiesen wird.

Mahomet hat das ganze weibliche Geschlecht ben Männern Preis gegeben. Für die Frauen giebt es keinen himmel und keine Rechte auf Erden; sie müssen sich bedingungslos dem Willen der Männer unterwerfen, welche ihre herren werden. — Eine natürliche Folge davon ist, daß die Frauen gar keine Erziehung erhalten, und daher auch auf die Erziehung ihrer Söhne durchaus nicht einwirken können. Sie sind auf die mütterliche Liebe beschränkt.

Die väterliche Liebe, in dem Sinn unserer Monogamiefann der Türke, vor Allem der Reiche, der viele Frauen hat, nicht kennen. Mahomet hat ihm dafür andre Freuden zugewiesen.

Wenn wir in Europa zwar wissen, daß der Koran ben Zweck hatte, eine vollkommen kriegerische und erobernde Nation zu bilden, herrschend in den Gauen, welche sie bewohnt, und nie das Schwert von sich legend, die Bewohner der eroberten Länder zu Sclaven bildend, — oder wenn sie es bereits waren, darin erhaltend, so sehlt uns doch immer das sicherste Mittel, um zu klaren Vorstellungen zu gelangen, wie diese Aufsgabe gelöst ist, weil wir die mahomedanischen Lehren auf europäische Stämme pfropfen, wohin sie nicht passen wollen, und daher auch kein Resultat geben können.

Sieht man jedoch die Vorbereitung zum Koran an Ort und Stelle, durch die glühende Sonne, welche für den Mensichen arbeitet und ihm seine, in jenem Klima viel geringeren Bedürfnisse so reichlich zuführt, daß es keiner Arbeit zur Frisstung des Lebens bedarf, so wird Vieles klar.

Die hohe Entwickelung des kriegerischen Geistes hat meine Erwartung zwar übertroffen, allein ich habe begriffen, daß es in einer Nation nicht anders sein kann, in welcher der Stuhl, der Tisch und das Bette verboten sind, um nicht vom Zeltsleben zu entwöhnen, jedes andre als das Kriegshandwerk Unsehre bringt, und der bewaffnete Theil der unermeßlichen Länders

ftriche, welche ber türkischen Botmäßigkeit unterworfen find, nur aus Domanlis bestehen kann.

Dagegen ist es mir unbegreiflich geblieben, wie bei bem sonst so wahrheitsliebenden Character, die Türken den Zustand, in welchem sie sich hinsichtlich ihres Eigenthums besinden, erstragen können.

Der Sultan ist herr über bas Leben aller Türken, er kann jeden ohne Untersuchung und Urtheil hinrichten lassen. Der Koran beschränkt den Großherrn, indem er die Willführ gestattet, nur in der Zahl.

Er erlaubt ihm täglich 14, ober jährlich 5110 bergleichen Hinrichtungen auszuführen.

Der Sultan ist aber auch herr über alles Vermögen seisner Unterthanen. Er kann bei ihrem Tode Alles einziehen, was sie hinterlassen, nach dem Grundsatz, daß der ganze Besitz nur ein Lehen ist, das bei dem Tode jedes Einzelnen heimsfällt.

Wenn es hierbei die Absicht Mahomets war, eine Gleichs gültigkeit gegen das Leben, und zugleich gegen den irdischen Besitz zu erzeugen, so hat er auf den ersten Punkt seinen Zweck erreicht — aber nicht durch dieses Gesetz, sondern weil ihm dabei die Pest, der Fatalismus und die klimatischen Verhältnisse zu Hülfe kommen kommen; auf den zweiten Punkt aber, den irdischen Besitz, hat er seinen Zweck versehlt, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil ein solcher Besitz sich nicht allein auf das Individuum und dessen, sondern auf dessen Familie und ihre Eristenz nach seinem Tode bezieht.

Daher ist benn ber allgemeine Gebrauch entstanden, daß jeder Türke sein Vermögen verheimlicht, verbirgt, ableugnet, und alle Künste aufbietet, um es seinen Nachkommen zu sichern.

Eine Benutung bes baaren Gelbes burch zu beziehende Interessen giebt es öffentlich in ber ganzen Türkei nicht.

Jebermann vergräbt sein baares Gelb, und zeigt öffentlich Armuth, wenn er auch in seinem Innern mit Lurus lebt.

Diese Verhältnisse sind es, welche den türkischen Staat mit einer Umwälzung bedrohen, und sie ohnsehlbar herbeisühren müssen, sobald er aufhört, ein erobernder zu sein, und seine Unterthanen die europäischen Gesetze kennen lernen.

Es ist oft die Ansicht aufgestellt worden, daß die im türstischen Reich durch die Macht der Priester zurückgehaltene Kulstur sich die Bahn selbst, durch den Umsturz dieser Macht durchsbrechen werde. — Diese Ansicht kann ich nicht theilen.

Es scheint, als ob Mahomet die menschliche Natur und ihre Abneigung gegen die Priester-Gewalt genau gekannt habe, und daß er aus diesem Grunde die religiösen und weltlichen Gesetze dergestalt in einander verschmolzen, ja in einem solchen Knoten zusammen gewirrt habe, daß Niemand ihn anders zu lösen vermag, als der gordische Knoten gelöst wurde. — Um dies zu verhindern, ist aber durch den Stand der Ulema's gesorgt, welche als Wächter aller Gesetze bestellt, und dazu mit besonderen Vorrechten ausgerüstet sind. Der Priester, der Rechtsund der Schriftgelehrte gehören alle gleichmäßig zu den Ulema's, und der Sultan ist ihrer Macht unterworfen, wenn er vor ihrem Gericht nicht darzuthun vermag, daß er nach den Buchstaben des Korans gehandelt hat.

Wie allmächtig man ben jetzigen Sultan auch halten mag, weil er bas Necht über Leben und Tod ohne Nechenschaft übt, nie wird es ihm gelingen, die Macht der Ulema's zu brechen.

Man hat so viel von den Schönheiten der Natur in dem Bosphorus und der reizenden Lage von Constantinopel gesprochen, daß ich mich gedrängt fühle, diesen Gegenstand hier noch zu berühren.

Wer um den Anfang August's aus dem Meer von Marsmora nach Constantinopel kommt, wird sich unmöglich rühmen

können, einen angenehmen Eindruck empfangen zu haben. Das Gemäuer ber sieben Thürme in braungrauer Ruinenfarbe im Vordergrund, links so weit das Auge reicht, eine von aller Vegetation entblößte, von der Sonne in Heidesarbe gesetzte Fläche, im Hintergrund die Unzahl von geschmacklosen Minarets, welche die schönen Kuppeln der Sophia und einiger andern Kirchen völlig erdrücken, und längs dem Meer die versfallne ungeheure Mauer von Constantinopel — in der That, Niemand kann da etwas besonders Schönes sinden. Dasselbe sindet überall Statt, wenn man von der europäischen Landseite kommt.

Aus dem Bosphorus nimmt sich Constantinopel viel besser aus. Man hat das Serail mit seiner Terrasse vom Meer auswärts vor sich, rechts auf der Söhe Pera den Hafen, links den Leander-Thurm, Scutari und in der Entsernung die Insseln. Der Bosphorus ist ein sehr belebter breiter Kanal mit leichten Hügeln eingesaßt. Unmittelbar am Wasser ziehen sich Wohngebäude gegen das schwarze Meer mit geringen Unterbrechungen hin, Kiosks, Vertheidigungsthürme und Batterien in den wunderbarsten Formen liegen längs beider User, und Alles das hat seine Verbindung mit Constantinopel und auf der assatischen Seite mit Scutari zu Wasser, in Ermangelung von Landwegen.

Der Bosphorus ist pitorest, man kann fagen schön; — aber wer den Lago di Como gesehen hat, wird diesem letten sehr den Borzug geben.

Bei einer ohngefähr gleichen Breite hat bieser an seinen Ufern eine üppige Begetation, mährend die bes Bosphorus ärmlich, und die Hügel zu unbedeutend sind.

Man nennt Constantinopel, Neapel und Genua als die brei schönsten Punkte von Europa.

Wenn bies richtig ift, fo möchte vor Allem bie Bucht von Reapel zuerft genannt werden. Genua von ber Sceseite, ben

Hafen, die Stadt im Vordergrund, den Leuchthurm zur Linken, im hintergrund seine Terraffen bis zum Fort l'Eperon, giebt ben imposantesten Anblick. —

Der Golf ber Spezzia ist von einer besondern Schönheit, so wie er auch für eine Marine von besonderer Wichtigkeit ist. Napoleon hatte dies erkannt, und war damit beschäftigt in drei nahe zusammen liegenden Buchten dieses Golfs, dessen Einsgang leicht zu sperren, dessen Ausgang aber schwer zu verhinstern ist, ein großes Kriegs=Etablissement für 32 Linienschiffe mit eben so viel Fregatten 2c. anzulegen.

Die bedeutenden Quarantaine-Gebäude, welche zwischen biesen Buchten liegen, waren ihm babei zu Statten gekommen. Er wurde in biesen Anlagen unterbrochen.

## Reuntes Capitel.

Reise von Berlin nach Petersburg. — Zusammentreffen mit ber türkiichen Gesandtschaft in Petersburg. — Rückreise nach Berlin.

Der König empfing mich am andern Morgen nach meiner spät des Abends erfolgten Ankunft in Berlin mit allen Zeichen der großen Zufriedenheit des glücklichen Ausganges meiner Mission; Se. Majestät hatten jedoch die Ansicht aufgefaßt, als ob der Entschluß des Sultans, den Frieden herzustellen, eine Folge der ihm von mir gegebenen Ueberzeugung sei, daß seine Armeen den russischen nicht widerstehen könnten, und dadurch eine vortheilhafte Meinung von den militairischen Einsichten des Sultans bekommen, der durch die Vernichtung der Janitschapren den Eindruck eines Mannes von großer Energie gemacht hatte. — Der König war sehr verwundert, daß ich das Eine wie das Andre nicht zuzugeben und meine Zweisel mit guten Gründen zu belegen vermochte.

Der König eröffnete mir bei dieser Gelegenheit, daß sein jüngster Sohn, der Prinz Albrecht, eine Reise nach Petersburg mache, und daß ich zu seinem Begleiter ausersehen sei, wodurch ich vielleicht Gelegenheit haben werde, dem Kaiser, seinem herrn Schwiegersohn, noch nütlich zu werden.

Während meines Aufenthalts in Constantinopel hatte ich bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten-nicht allein meine

offiziellen Schritte mitgetheilt, sondern auch mehrere ganz sichere Gelegenheiten gefunden, um ihm über die Berhältnisse Aufklärungen zu geben, und bie Motive meines Handelns vorzulegen.

Der Minister Graf Bernstorff war in Allem mit mir vollkommen einverstanden, theilte mir jedoch mit, daß ber Raifer Nicolaus mit meinem Berhalten in Conftantinopel außerorbentlich zufrieden, jedoch fehr unzufrieden mit ber Pforte fei, baß sie ihm eine Gesandtschaft nach Petersburg zu senden beabsichtige, was keinen andern Zweck habe, als Alles binzuhalten und bie Unterhandlungen von Constantinopel, wohin sie gehören. nach Petersburg zu verlegen. Aus meinen vertraulichen Mittheilungen wiffe er, daß der Rath zu diefer Maagregel von mir ausgegangen fei, habe fich aber wohl gehütet, bies bem ruffi= schen Gefandten mitzutheilen, der bei jeder Gelegenheit darüber fein Bedauern ausbrude, daß biefer Schritt ber Pforte Rußland um alle Früchte bes Friedens bringen werbe. Obwohl ich die beruhigende Zusicherung geben konnte, daß die Pforte bei dieser Gefandtschaft an nichts Anderes benke, als bem Raifer Bitten vorzutragen, so war der Graf Bernstorff boch ber Unficht, daß es beffer fei, wenn ich die Sache auf fich beruben ließe, ba kein Grund für mich vorhanden fei, als Bertheidiger einer Maagregel aufzutreten, welche ein fo entschiedenes Miß= fallen erreat babe. Ich erwiederte, daß ich schweigen könne, so lange ich nicht barüber befragt werbe.

Nach meiner Ankunft in Petersburg empfing mich der Kaisfer auf das Gnädigste und nahm mich sofort in sein Cabinet, wo er mir Alles mittheilte, was seit meinem Berlassen von Constantinopel vorgegangen war. Alls der Kaiser auf den Punkt der türkischen Gesandtschaft nach Petersburg kam, erswähnte er: die von ihm vorausgesehenen übeln Folgen seien bereits eingetreten. Ich habe, sagte er, Orlof mit solchen bestimmten Instructionen nach Constantinopel gesendet, daß alle noch zurückgebliebenen Fragen in 3 Tagen gelöst sein konnten,

venn mir liegt baran, die unangenehmen Berschleppungsmanieren der Pforte abzuschneiden; jest, wie mir Orlof anzeigt,
heißt es bei jeder Frage: "über diesen Punkt hat unste nach
Petersburg abgesendete Gesandtschaft Instructionen und Bollmachten," so daß in Folge dieser Sinterthür mit den türkischen Ministern nicht aus der Stelle zu kommen ist. — Wenn meine
guten Nachbarn hoffen, daß ich mir gefallen lassen würde, die Verhandlungen mit Rußland in europäische Verhandlungen umzuwandeln, so sind sie in großem Irrihum. — Sie haben ganz in meinem Sinn mich mit der Pforte ohne fremde Einmischung
zusammengebracht, wer den ungläcklichen Nath zur Absendung einer Gesandtschaft nach Petersburg gegeben hat, hat mir damit einen schlechten Dienst geleistet.

Nach diesen Worten erwiederte ich auf der Stelle: wonn dieser Rath ein Fehler ift, so muß ich mich schuldig bekennen, aber geruhen Ew. Majestät, meine Gründe zu hören.

Die Pforte hat von jeher Friedensschlüsse unterzeichnet, welche sie nur als Waffenstillstände ansah, um neue Kräfte zu versammeln. Der Sochmuth eines rechtgläubigen Muselmansnes gestattet ihm nicht, zu glauben, daß das ausgewählte Bolk des Propheten je überwunden werden könne. Wenn es von einem Frieden hört, so ist das für die Muselmänner das Signal zu neuen Rüstungen.

An diesen Begriff von Frieden, selbst wenn die Abtretung von ganzen Länderstrichen damit verbunden ist, knüpft sich ein zweiter, aber eben so tief eingewurzelter Begriff über die Besteutung einer Gesandtschaft, eine Borstellung, welche allen vrientalischen Völkern gemein ist:

bie Absendung einer Gesandtschaft sei ein öffentliches Zeichen ber Unterwürfigkeit.

Alls ich in Constantinopel ankam, frohlockten bie Ulema's und riefen: die Brandenburger erkennen die Macht des Sultans an, sie bitten durch eine Gesandtschaft um Gnade. Als Persien eine Gesandtschaft nach Petersburg absandte, fahen die Ulema's dieses Reich als besiegt und Ew. Kaiferlischen Majestät Seepter unterworfen an.

Als sich in Constantinopel vie Kunde von dem Uebergang des Feldmarschalls Diebitsch über den Balkan verbreitete, schrieen alle Ulema's: wir mussen Frieden schließen! wer aber gerathen hätte, wir mussen eine Gesandtschaft nach Petersburg senden, lief damals Gesahr, gesteinigt zu werden.

Der Sultan hat seinen Frieden aus innerer Neigung gesichlossen, aber er mußte ihn schließen, weil die Ulema's ihn wollten, wenn er damit den Fall von Constantinopel abwenden konnte. Der Sultan mußte aber den Krieg eben so gut wiester anfangen, wenn die von Ew. Majestät eroberten Ländersstricke wieder verlassen waren, und um ihn dieser Gewalt der Ulema's zu entziehen, gab es kein anderes Mittel, als eine Gesandtschaft nach Petersburg.

Hatte Persien biesen Beweis von Unterwerfung (nach ber Ansicht ber Muselmänner) gegeben, so lag es im europäischen Interesse, dieses öffentliche Zeichen ber Anerkennung Ihrer Macht und Erfolge herbeizuführen, benn es war das einzige Mittel zu einem dauerhaften Frieden.

Aber abgesehen von bem europäischen Interesse, lag es noch ungleich höher in dem von Ew. Kaiserlichen Majestät, einen Nachbar zu haben, dem es Ernst ist, den Frieden zu beswahren, und nicht tückisch auf eine Gelegenheit zu lauern, um sein Glück in einem neuen Kriege zu versuchen.

Es ist mir nicht leicht geworden, den Sultan zu biesem wichtigen Schritt zu bewegen. Wohl übersah ich nach der Aufslöfung aller militairischen Streitkräfte der Pforte, daß der Ausgenblick da war, meine Absicht durchzusegen, allein ich konnte weder dem Sultan die Augen öffnen, daß ich dadurch seine Macht befestigen wolle, indem ich den Zwang einen neuen Krieg

gegen seinen Willen zu beginnen, abwende, noch den Ulema's, daß ich dadurch ihre usurpirte Gewalt zu brechen gebenke.

Dem einen Theil mußte ich die Freundschaft und Allianz mit Ew. Kais. Majestät, verbunden mit einem dauerhaften Friesden, in Aussicht stellen, dem andern Theil, der zur Nettung von Constantinopel den Frieden verlangt hatte, zur Erwägung stellen, daß mit der Unterzeichnung des Friedens die Erfüllung des Manisests angenommen sei, und daß ein Nachlaß von den baaren Entschädigungen, welche dadurch zur Bedingung geworsden, nur von Ew. Kaiserlichen Majestät ausgesprochen werden könne.

Ich berge nicht, daß ich die Erfolge dieser Vorstellungen für einen glücklichen Ausgang des bis dahin zweifelhaften Friesbens gehalten habe.

Db biese Sendung einer Gesandtschaft den Beifall aller europäischen Söse haben werde, lasse ich dahin gestellt sein, so viel aber ist gewiß, daß Ew. Kaiserlichen Majestät wegen dieser Sendung von keiner der europäischen Mächte ein Vorwurf gemacht werden kann.

Aber auch noch andere Grunde haben mich geleitet.

Die Muselmänner sind gute Reiter, tapfre Soldaten und höchst brauchbar als Sabreurs.

Aber in bem ganzen Volk giebt es keinen Strategen, ber gegenseitige Kräfte zu bilanciren und Operationen einzuleiten weiß, nach welchen Entscheidungen ohne Schlachten erfolgen, und selbst nach gewonnenen Schlachten ganze Feldzüge erfolgsos enden.

Die türkischen Feldheren wissen von ihrer Ueberlegenheit keinen andern Vortheil zu ziehen, als eine Schlacht hartnäckiger zu machen, und da sie von der Prädestination regiert wersden, so ist die Uebermacht ihres Gegners für sie kein Grund, einer Schlacht oder einem Krieg auszuweichen.

Die Muselmänner haben sich streng von Allem, was Ausland ist, abgeschlossen, sie verlassen ihr Reich nicht, sie verachten die europäischen Sprachen, sie kennen die europäische Literatur nicht, und im ganzen Reich ist Niemand, der Ew. Kaiserliche Majestät persönlich kennt, der irgend etwas von Ihrer Art zu regieren, von Ihrer Macht, von der Organisation Ihrer Armeen und Ihren Güssquellen weiß.

Wurde eine Gesandtschaft aus intelligenten und einflußreichen Muselmännern zusammengesetzt, so konnte es nicht sehlen, daß diesen Männern in Ihrer Nähe die Augen geöffnet wurden, daß die Milde Ihrer Regierung, die Ordnung Ihrer Finanzen und die Disciplin Ihrer zahlreichen Armeen Ihnen die Ueberzeugung aufdrang, daß die heutige Pforte dem heutigen Rußland nicht widerstehen, sich nicht in einen Krieg einlassen könne, sondern der Freundschaft Rußlands bedürfe.

Es konnte nicht fehlen, daß diese Männer in Petersburg Ihre Verehrer, Ihre Bewunderer wurden, und nach ihrer Rückstunft in Constantinopel den Sultan wie das Bolf über ihre wahren Interessen belehrten.

Daß sich Gegner gegen biese Sendung in Constantinopel sinden, geht daraus hervor, daß der von mir zu dieser Mission empsohlene Minister als der Beste, der dazu im türkischen Reiche gefunden werden konnte, nachdem er seine Ernennungs-Audienz beim Sultan gehabt hatte, verschwunden, und zwar, wie nicht zu zweiseln ist, durch Gewaltschritte an der Ausführung seiner Aufträge gehindert worden ist.

Geruhen Ew. Kaiserl. Majestät nach Darlegung meiner Gründe zu beurtheilen, ob ich einen Fehler begangen ober ob ich richtig vorausgesehen habe. Mit besonderem Leidwesen habe ich vernommen, daß durch diese Sendung die Beendigung der Berhandlungen erschwert wird, und gewiß ist es, daß ich mir nicht erlauben durste, dem Sultan den Rath zu ertheilen, Ew. Majestät ohne Weiteres eine Gesandtschaft nach Petersburg zu senden.

Allein dies ist auch nicht geschehen; ich habe gerathen ans zufragen:

ob die Absendung einer Gefandtschaft Ew. Kaiferlischen Majestät genehm sein wurde?

Für den Fall einer bejahenden Antwort habe ich die Zusamsmensexung einer solchen Gesandtschaft angegeben und mich das für verbürgt, daß Ew. Majestät sie mit Wohlwollen aufnehmen und nicht solche erniedrigende Formen bei deren Empfang vorschreiben würden, als in Constantinopel verlangt werden, wo der Sultan die Abgesandten nicht anders, als im Sclavenmantel und baarfuß vor sich erscheinen läßt, ohne daß sie sein Ansgesicht zu sehen bekommen.

Wenn dieses Verbürgen von meiner Seite beruhigte und mit Vergnügen aufgenommen wurde, so hatte ich badurch Gestegenheit erhalten, ganz Europa einen Dienst zu leisten, denn der Sultan mußte mich consequenter Weise so empfangen, wie er wünschte, daß seine Gesandtschaft in Petersburg empfangen werde, in meinem vollen Dienstanzuge. Wenn ich der erste Gesandte war, dem in Constantinopel sein volles Recht widersuhr, so ist damit nicht allein ein barbarischer Gebrauch abgeschafft, sons dern ich darf auch annehmen, daß Ew. Majestät meine Schritte in dieser Beziehung nicht mißbilligen werden.

Der Kaiser hatte meinen Vortrag ohne Unterbrechung mit der größten Ruhe und Geduld angehört. Er erwiederte nichts darauf, sondern befragte mich über die Person des Sultans, von welchem er sich ungefähr dasselbe Vild gemacht hatte, als der König mein Herr.

Meine Versicherung, daß der Sultan von Natur sanft und wohlwollend, von seinen Frauen und Dienern geliebt und versehrt sei, paßt nicht in dieses Vild und war Sr. Majestät eben so neu als die Macht der Ulema's; ich durfte hierbei die Worte des unglücklichen Vorfahren des jezigen Sultans citiren, die er vor seinem Ende an ihn richtete: "ich erliege; Dich werden

sie schonen, weil Du der lette vom grünen Turban bist; aber so lange die Janitscharen und die Ulema's bestehen, bist Du ein machtloser Sultan!"

Die Janitscharen sind vernichtet, die Gefahren für ben Sultan find bieselben geblieben, nie wird es ihm gelingen, ihre Macht zu brechen.

Der Sultan ist nach ber Verfassung ber erste Ulema, aber indem er ihre Macht vertritt, ist er ihr auch in vielen Fällen unterworfen. Die Ulema's und der Fanatismus sind unzertrennlich. Der Fanatismus und die Civilisation stehen einander gegenüber. Soll die Civilisation den Fanatismus verdrängen, so muß die Verfassung zuerst untergehen. Das kann aber nicht aus dem Innern des Reichs, es kann nur von Außen kommen, und bedingt eine Untersochung des türkischen Reichs unter fremde Gewalt.

Der Raiser wies ben blogen Gebanken an eine folche Um= wälzung als ein eben fo ftrafbares als thörichtes Unternehmen gurud. Er bezeichnete bie Grengen bes ruffifchen wie bes östreichischen Raiserreichs als sicher stellend gegen bas osmani= sche Reich, bas nach bem Fall ber Janitscharen aufgehört habe, eroberungsfüchtig zu fein. Er rühmte ben Charafter ber Mufelmanner, ihre Wahrheitsliebe, bie Treue, mit welcher fie ge= gebene Bersprechungen halten, und folgerte baraus, bag er fich feine beffern Nachbarn wunschen könne, baber auch alles thun werde, um ihre Integrität aufrecht zu erhalten und fie, so weit er es vermöge, vor innern Spaltungen und äußern Angriffen zu bewahren. — Wenn in Europa hin und wieder die Beforgniß laut geworden sei, als könne er aus Kriegslust ober falschem Chrgeiz verleitet werden, gegen bie Pforte als Erobe= rer aufzutreten, fo beweise bies nicht allein eine völlige Unbefanntschaft mit ber Richtung seines Geistes, sondern auch die Boraussetzung, daß er feine eigne Lage und bie Berhältniffe seines Reichs wenig burchbacht habe. Sowohl ber Umfang ber

feinem Scepter unterworfenen Känder, als ihre Population, beschäftige für ein Menschenleben vollauf; es würde eine Thorbeit von ihm sein, nach Eroberungen zu streben; ber ihm von Gott vorgezeichnete Weg sei, das Wohl seiner Unterthanen zu fördern, und dazu gehöre vor Allem, es vor frivolen Kriegen zu bewahren. Dies werde erreicht durch treues Festhalten der eingegangenen Verbindlichkeiten gegen andre Mächte, und durch ein consequentes Enthalten aller Einmischung in fremde Rechte. Dies sei das Streben seines Lebens, und er bäte Gott, ihm dazu die nöthige Gesundheit und Kraft zu verleihen.

Diese Aeußerungen versetzten mich in eine schwer zu besschreibende Bewegung. Sie waren so einfach und doch mit so viel Wärme ausgesprochen, daß jeder Gedanke an Kunst und Absicht nicht aufzukommen fähig war. Es hatte sich ein edles Serz, ein reiches Gemüth, ein klarer Verstand bei einer grospen, aber ganz zufälligen Veranlassung mit Wahrhaftigkeit entsfaltet. —

Ich habe diese mir ewig merkwürdige Unterredung sofort niedergeschrieben, und während meines beinahe 5monatlichen Ausenthalts in Petersburg in Wirken und Handeln des Kaisers nichts gefunden, was nicht mit den Worten dieser Unterredung in der vollkommensten Harmonie gestanden hätte.

Die türkische Gesandtschaft kam in Petersburg an, sie wurde vom Kaiser mit Auszeichnung, mit besonderm Wohlwolsten und mit vollem Vertrauen empfangen. — Der Kaiser hatte in der ersten Woche tägliche Unterredungen mit den Abgesandsten, um den Weg zu bahnen, und theilte mir die Resultate mit. Salil Pascha war mir mit der Anrede: mon respectable pere entgegengesommen und nahm meinen Rath in seinen wichstigen Austrägen in Anspruch\*).

<sup>\*)</sup> Die Baterwürde ist im osmanischen Reich so hoch gestellt, daß bie Anrede: "mein Bater," die höchste Dankbarkeit und die größte Ehr= erbietung ausdrückt.

Er theilte mir seine Privat-Unterredungen mit dem Kaiser mit, ohne zu wissen, daß ich sie bereits kannte. Alles stimmte vollfommen.

Im Laufe der Unterhandlungen konnte ich nühlich werden. Salil befolgte meine Winke und der Raiser kam meinen Bitzten: der Pforte die baaren Zahlungen als Kriegsentschädigung zu erleichtern, entgegen. Ganz konnten sie nicht erlassen werzben, denn es war das erste Mal, daß die Pforte in die europäische Sitte Kriegs-Entschädigung zu zahlen, eingeweiht und dadurch der europäischen Civilisation näher gebracht wurde.

Der Kaiser war übrigens ber Ansicht, daß er biese Kriegsentschädigung nicht erlassen sonne ein Unrecht gegen seine eignen Unterthanen zu begehen, benen er nicht ansinnen könne, die Zahlungen zu leisten, welche die Türken nicht aufzubringen geneigt wären. Er bewilligte sedoch Fristen und nahm Gegenstände der Ausgleichung zu so hohen Preisen an, daß Salil dankbar und mit der größten Berehrung für ben Kaiser Petersburg verließ. Das ganze Personal der Gesandtschaft theilte dieses Gefühl der Berehrung und Bewunderung der großen Eigenschaften des Kaisers, so daß man annehmen konnte, diese auserwählten Männer würden auf die öffentliche Meinung in Constantinopel zu Gunsten des Kaisers einen wohlthätigen Einssluß üben.

Der Raiser hatte mir während meines langen Aufenthalts in Petersburg so viele Beweise seines fortgesetzen Bohlwollens gegeben, daß ich mit Gewisheit annehmen konnte, er hatte die Aufzählung der Gründe, die mich bewogen hatten, die Senstung einer türkischen Gesandtschaft nach Petersburg in Borschlag zu bringen, nicht übel aufgenommen. Ob ich ihn von der Nothwendigkeit und Nüplichkeit meines Borschlags überseugt hatte, war eine andere Frage. Ich mußte das Gegenstheil annehmen, da er mir keine Antwort gegeben und die Ansgelegenheit nicht wieder zur Sprache gebracht hatte.

Er verabschiedete mich in seinem Cabinet mit ber ganzen Fülle seines Wohlwollens, und als ich an der Thür war, rief er mich zurück: "Apropos wegen der Sendung der Gesandtsschaft, die Sie dem Sultan vorgeschlagen hatten, — Sie has ben Recht gehabt, Sie haben richtig vorausgesehen."

Mso, ich hatte ben Kaiser überzeugt, nicht im ersten Ausgenblick, wo der Verdruß der Verzögerungen in Constantinopel noch auf ihm lastete, jedoch nach reislicher Prüfung. — Mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, war seinem edlen Serzen ein Vedürsniß. Er wollte mich nicht abreisen lassen, ohne mir diese Genugthuung zu geben, die ich nicht erwartete, da ich wohl fühlte, wie schwer es dem Kaiser werden mußte, einen Irrthum anzuerkennen, der nicht allein von ihm ausging, sondern auch während 3 Monaten den diplomatischen Verhandelungen seines Ministers des Auswärtigen eine falsche Richtung gegeben hatte.

Für mich waren diese wenigen Worte der höchste Beweis eines erhabenen großartigen Charakters, und befestigten die tiese Berehrung, die ich für den Kaiser empfand, für mein ganzes Leben. —

Ich sehe es als eine heilige Pflicht an, ber Nachwelt dies sen schönen, den Kaiser Nicolaus ehrenden Charakterzug nicht vorzuenthalten, mit welchem meine Mission nach Constantinospel beendet war.

# Beilagen.

#### Nr. 1.

### Constantinople le 10. Août 1829.

Sa majesté le roi mon auguste maître, ayant recueilli dans les entretiens qu'il a eu récemment avec S. M. l'empereur de Russie, de nouvelles et d'irrécusables preuves des intentions bienveillantes du monarque Russe, et étant par là plus à même qu'aucun de ses alliés de rendre un témoignage éclatant de la sincérité des sentiments de l'empereur Nicolas, s'est cru plus particulièrement appellé à tâcher de porter la conviction que S. M. avait acquise, elle même, dans l'esprit de sa hautesse le Grand-Seigneur.

C'était le but principal de la mission que S. M. le roi m'a confié.

Il est atteint, depuis que Son Excellence le Réis Effendi m'a assuré que la Sublime Porte ajoute une foi entière aux assurances que j'ai été chargé de lui présenter, c. a. d. qu'elle croit à la modération, et aux dispositions pacifiques de l'empereur Nicolas.

Les appréhensions que la Porte entretenait jusqu'ici sur le projet qu'elle prêtait à la Russie, de viser à la déstruction du gouvernement Ottoman, n'existant plus, deux alternatives paraissent se présenter à la Porte relativement à la marche qu'elle aura à suivre désormais.

L'une serait, de ne tirer aucun profit de la connaissance plus parfaite qu'elle a aujourd'hui des intentions de l'empereur Nicolas, et de continuer la guerre.

Si la porte choisissait cette alternative, l'Europe ne pourrait que regretter de la voir entrer dans une voie aussi funeste. L'empereur de Russie après avoir épuisé tous les moyens pour mettre au grand jour la sincérité de ses intentions, serait en droit alors, de poursuivre ses opérations militaires, jusqu'à leur dernier résultat, et les puissances amies de la Porte, loin de la soutenir dans une telle résolution, ne seraient même en état de s'intérresser efficacement pour un gouvernement, qui aurait rejetté les conseils de l'amitié, dans un moment où ils devaient produire un effet aussi salutaire qu'immédiat. Les conséquences, faciles à prévoir de cette résolution, ne seront dès lors, on doit craindre, plus à détourner.

L'autre alternative consisterait à entrer en négociations avec la Russie. Cette route paraît réunir en elle tous les avantages; elle est conseillée par les préceptes de la plus simple prudence. S. E. le Réis Effendi m'a fait l'honneur de me dire, que la Sublime Porte croyait aux intentions moderées de l'empereur Nicolas, en ajoutant que la Sublime Porte était animée des mêmes dispositions. - Qu'est-ce qui peut donc dans un tel état des choses empêcher la nomination, et le départ des plénipotentiaires de la part de sa hautesse le Grand-Seigneur? Reste-t-il encore à la porte une ombre de méfiance sur les intentions de l'empereur de Russie? sur le sens des conditions renfermées dans le manifeste Russe? - Mais alors S. E. le Réis Effendi se dirait sûrement; que le roi mon auguste maître, et les souverains, ses alliés, ne sont pas habitués à adopter et à prononcer légèrement une opinion sur les intentions d'une puissance tierce, et que (ce qui doit être mis

au nombre des chimères,) si les assurances données par l'empereur de Russie, ne venaient pas à se réaliser, les souverains s'en trouveraient tellement blessés, que sûrement, ils se verraient engagés aux efforts les plus empressés, pour faire revenir le gouvernement Russe d'une marche, contraire à ses promesses. S. E. se dira également, que le roi de Prusse, l'ami le plus constant et le plus désinterressé de la porte Ottomane, ne conseillerait pas à sa hautesse le Grand-Seigneur, d'entrer en négociations pour rétablir la paix, si sa majesté n'était pas bien assurée:

que la Sublime Porte peut obtenir une paix, qui se concilie avec son honneur, sa dignité et son indépendance.

### Mr. 2.

## Traduction de l'original turc.

Constantinople le 12. Août 1829.

La Sublime Porte, désirant de voir la fin des maux de la guerre, et persuadée que l'empereur de Russie est dans les mêmes dispositions pacifiques, est prête a conclure la paix aux conditions suivantes:

- 1) Intégrité entière de toutes ses possessions en Romélie et Natolie, sans exception.
- 2) Exécution entière de tous les anciens traités, et particulièrement de celui d'Akerman.
- 3) Conformément au traité de Londres, on négociera sur les bases du dit traité.
- 4) La sureté complette de la navigation libre des vaissaux marchands Russes de la mer noire, sans que cela porte préjudice à l'indépendance des possessions Ottomanes.

5) Les affaires des négociants respectifs, et leurs demandes reconnues justes, seront traitées et réglées à Constantinople.

#### En Conclusion.

On enverra immédiatement au grand-visir les instructions, et les pouvoirs nécessaires, pour traiter et conclure la paix, sur la base de ces cinq articles, et après avoir échangé les documents à ce sujet, faire cesser aussitôt les hostilités par terre et par mer.

Le grand-visir fera part de ces dispositions au Feld-Maréchal Russe, et après la conclusion de la paix, fondée sur ces bases, seront nommés de la part du camp impérial, des plénipotentiaires, pour traiter et régler les autres affaires et objets de moindre conséquence.

### Mr. 3.

# Traduction de l'original turc.

Constantinople le 17. Août 1829.

La Sublime Porte, prêtant foi aux dispositions pacifiques de sa majesté l'empereur de Russie invite Son Excellence, son ami, le général Prussien, d'écrire à S. E. le Feld-Maréchal du camp Russe, pour l'engager, d'entrer sans délai en négociation, et d'amener la paix de part et autre, sur la base, specifiée dans les cinq articles.

Mr. 4a.

Constantinople le 15. Août 1829. Mon général!

Tout en félicitant à Votre Excellence du résultat dont sa mission vient d'être couronnée, je ne puis qu'exprimer mes regrets, de ce qu'elle se dispose à quitter aussitôt cette capitale.

Je prie V. E. de croire, qu'en faisant tout ce qui dépendait de moi pour coopérer dans vos efforts, je n'ai fait que remplir un de mes devoirs le plus sacré, qui est de travailler incessamment à la paix, et au répos de l'Europe; et il m'a été infiniment agréable de me trouver à coté de vous mon général dans la poursuite de ces bienfaits.

Je saisis cette occasion pour réitérer à V. E. l'assurance de ma haute considération.

(signé) R. Gordon.

A

S. E. le général etc. Müffling.

#### Mr. 4b.

#### Constantinople le 15 Août 1829.

### Monsieur le Baron!

Je vous prie de recevoir l'expression de toute ma réconnaissance des communications interressantes que vous avez bien voulu me faire par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date du 14 du courant, et d'agréer en même tenu mes félicitations sincères, sur le plein succès de votre mission.

Les résolutions prises par le gouvernement Ottoman à la suite de vos démarches Monsieur le Baron, sont d'une si haute importance pour cet empire, et ce résultat est si conforme aux voeux de ma cour, qu'elle ne pourra en l'apprenant, qu'éprouver la plus vive satisfaction.

En réunissant mes efforts aux votres, je n'ai fait que remplir les ordres de l'empereur mon auguste maître.

Je m'estime heureux d'avoir, en les exécutant, pu mériter votre suffrage, auquel j'attache le plus grand prix.

Recevez monsieur le général, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Le Baron d'Ottenfels.

A

S. E. Monsieur le Baron etc. de Müffling.

#### Mr. 4c.

# Constantinople le 14 Août 1829.

#### Monsieur le Baron!

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date de ce jour, afin de m'annoncer que l'objet de votre mission se trouvant rempli par les déclarations satisfaisantes du Réis Effendi, V. E. se disposait à retourner à Berlin.

Je suis très sensible à ce qu'elle veut bien ajouter d'obligeant sur ma coopération, et j'aime à espérer avec elle, que la démarche à laquelle la porte vient d'être amenée, sera suivie d'une paix durable.

Agréez, je vous prie, Monsieur le Baron, avec l'expression du regret que me fait personnellement éprouver votre prochain départ, les assurances de ma haute considération.

(signé) Comte Guilleminot.

A

S. E. Mr. le général etc. Baron Müfsling.

#### Mr. 5.

### Auszug

aus ber Preußischen Staats=Zeitung. Berlin, Mittwoch ben 14ten October 1829. Nr. 285. Beilage.

#### Inland.

Berlin, den 13ten October. Die mancherlei irrigen Nachsrichten und Urtheile, welche über die Mitwirkung Preußens zu der nunmehr glücklich erfolgten Herstellung des Friedens im Orient sich durch öffentliche Blätter verbreiten, geben uns Anslaß, nachstehende gedrängte Darstellung des ganzen Zusammenshanges hier mitzutheilen.

Schon seit bem Beginn bes Rrieges zwischen Rufland und ber Pforte begten Se. Majestät ber König die Ueberzeugung, daß der Raiser von Rußland, bei der gefühlten Nothwendigkeit zur Ergreifung ber Waffen, gleichwohl unverändert in der hochherzigen Gefinnung beharre, welche sich als fort= währendes Ziel der Anstrengungen den Frieden gesetzt, sobald berfelbe bie in dem ruffischen Manifest ausgesprochenen Bedinaungen barbieten wurde. Diese Ueberzeugung fonnte mahrend ber im verfloffenen Sommer stattgefundenen Anwesenheit bes Kaifers in Berlin nur zu größerer Bestimmtheit und Kraft erhöht werden. In den Unterredungen, welche der König mit feinem erhabenen Schwiegersohne über die Drientalischen Ungelegenheiten hatte, erklärte ber Raiser fich bereit, zur Beendi= aung bes Krieges Alles, was mit seiner Bürde und ben unabweislichen Intereffen feines Reiches irgend vereinbar fei, eifrig beizutragen, sobald die Pforte ernstlich den Frieden nach= suchen und Unterhandlungen hierzu anknüpfen würde.

Seine Majestät sahen sich baburch mit völliger Ginstimmung bes Raisers, bewogen, diese Ihre so glücklich bekräftigte Ueberzeugung auf entschiedene Weise gegen die Pforte auszufprechen und zugleich nebst biefem Borhaben ben andern Sofen fund zu thun. Es erschien unter ben waltenden Umftanben angemeffen, von Seiten Preugens für biesen 3med eine eigene Sendung nach Constantinopel unverzüglich zu veranlas= fen. Die Wahl traf ben General=Lieutenant von Müffling, ber burch seinen Rang, seine Stellung und seine Perfonlichkeit geeignet war, bem Großherrn bie Wichtigkeit ber Sendung und Die Gewißheit der ihm überbrachten Friedensworte zu verburgen. Sein Auftrag war einzig barauf gerichtet, bie Pforte burch die bestimmte Versicherung ber unveränderten Friedens= geneigtheit des Kaisers von Rugland zu bewegen, daß fie ohne Berzug in bas ruffische Sauptquartier Bevollmächtigte zur Einleitung des Friedensgeschäfts, abordnete; eine unmittelbare Einwirfung aber auf dieses Geschäft selbst als Unterhandler ober Vermittler auszuüben, blieb aus dem Kreise seiner Beauftragung, ber Natur ber Sache nach, ganglich ausgeschloffen.

Als ter General von Müffling am 4ten August in Constantinopel eingetroffen war, hatte ber ruffische Ober=Befehls= haber, Graf von Diebitsch, mittlerweile siegreich ben Balfan überstiegen und drang ungehemmt gegen bie Sauptstadt bes türkischen Reiches vor. Die Pforte erkannte die Gefahr ihrer Lage und die ihr unerwartet aufs Neue dargebotenen Friedens= worte mußten entschiedenen Gindruck machen. Wirklich fand ber General von Müffling bei ber Pforte, welche schon in glei= dem Sinne burch bie vereinten Vorstellungen ber Botschafter ber großen europäischen Mächte ermahnt worden war, alsbald Gehör, und der Nachdruck und die Bestimmtheit, mit welchen ber General in die Minister ber Pforte brang, konnten unter solchen Umständen den vorgesetzten Zweck nicht verfehlen. Pforte fandte zwei Bevollmächtigte in das ruffifche Sauptquar= tier, welche angewiesen wurden, in hinsicht ber Friedensbebingungen und Entschädigungen, bie Rugland zu forbern

hatte, Alles ber Großmuth bes Kaisers völlig anheim zu stellen.

Der General von Müffling gab ben türkischen Bevollmächtigten den Legationsrath von Küster zur Begleitung, da=
mit derselbe dem russischen Ober-Besehlschaber die surchtbare
Bolksgährung in der Hauptstadt, und die unmittelbare Gesahr,
in welche dadurch die ganze christliche Bevölkerung derselben
versetzt sei, schildern und ihn bewegen möchte, die Feindseligkeiten einstweilen einzustellen. Der Graf von Diebitsch, eingedenk der Grundsähe seines Herrn und den Gesühlen der Menschlichkeit jede andere Betrachtung unterordnend, entsprach diesem
Bunsche sogleich und mit dem Beginn der Friedens-Unterhandlungen hörten alle Kriegsbewegungen des russischen Beeres auf. —

In diesem Stande ber Dinge war ber 3med ber Senbung bes Generals von Müffling nunmehr erfüllt; bas ihm aufgetragene Geschäft war ehrenvoll und erfolgreich ausgeführt und er selbst bereitete sich zur Wiederabreise. Der Großherr jeboch, hiervon benachrichtigt, wunschte ihn vor seiner Abreise noch persönlich zu sehen. Er empfing auf einem seiner Land= häuser ben preußischen General in einer Privat=Audienz eine Auszeichnung, ber faum ein gleiches Beispiel an die Seite zu stellen sein durfte — und ließ ihn formlich durch den Reis Effendi anreben, um feine Dankbarkeit fur ben ersprieslichen Dienst, welchen ber König ihm geleistet, auf bas Feierlichste zu bezeigen, wobei er die Rede bes Reis Effendi mehrmals unterbrach, um die von bemfelben gewählten Ausbrucke burch eigene Bufape zu befräftigen. In biefer Audienz, in welcher nicht einmal ber Dollmetscher ber Pforte, sondern nur ber ber Preußischen Gesandtschaft zugegen war, wurde bas sonst übliche ftrenge Ceremoniel gang unberücksichtigt gelassen.

Der General von Müffling verließ Constantinopel am 5ten September. Inzwischen waren bie Unterhandlungen im rufsi=

schen Hauptquartiere so weit gebiehen, daß nur der Artisel wegen der Entschädigungen noch Schwierigkeit fand. Die türkisischen Bevollmächtigten, obwohl durch ihre Instructionen auch in diesem Betreff hinreichend ermächtigt, wollten erst neue Besehle einholen. Der russische Ober-Besehlshaber bewilligte ihsnen hierzu, vom 8ten September an, eine fünstägige Frist, ließ aber zugleich für den Fall, daß diese fruchtlos verstriche, und die Feindseligkeiten wieder beginnen müßten, seine Avantgarde einige Bewegungen machen.

In ber Bestürzung, welche biese Maagregel auf's Neue burch die Hauptstadt verbreitete, sah die Pforte das Neußerste ihrer Lage brohend vor sich. Der Reis Effendi berief die beiben Botschafter von Frankreich und England und ben preußischen Gefandten von Rover zu einer Conferenz, um ihren Rath in biefer Bedrängniß zn vernehmen. Sie konnten einstimmig nur die schleunige Unterzeichnung bes Friedens rathen, als bas einzige Mittel, ben Umfturz bes Reiches zu verhindern. Minister ber Pforte erkannten felbst biese Nothwendigkeit, und wünschten bringend, bag einer ber brei anwesenden Gefandten fich in bas ruffische Sauptquartier verfügte, um bie Bereitwilligkeit ber Pforte zu jeder Friedensbedingung zu bezeugen, und nur inwischen bas Borruden bes siegreichen Beeres gegen bie Hauptstadt abzuwenden. Die Gesandten wiesen bieses Verlangen aus dem Grunde ab, weil sie nicht ermächtigt wären, als Bermittler aufzutreten. Die türkischen Minister aber brangen von ben beiben Botschaftern unterftütt, am heftigsten in ben preußischen Gefandten, biese Sendung zu übernehmen, und fo bas von dem General von Müffling begonnene Werk zu voll= Der Gefandte von Rover konnte biese Zumuthung gleichfalls nur ablehnen, indem der Zwed Preugens und die von ihm übernommene Obliegenheit in der That erfüllt waren, sobald die Friedens-Verhandlungen begonnen hatten.

Doch im Drange ber steigenden Gefahr ließ auch der Großherr selbst ben Gesandten von Royer schriftlich noch insbeson= bere auffordern, die gewünschte Sendung in das russische Haupt= quartier zu übernehmen, und nun glaubte berselbe endlich um fo mehr nachgeben zu muffen, als auch bie beiden Botschafter ihre Bitten mit benen ber Pforte wiederholt vereinigten. Er schiffte sich baher ohne Säumnig am Iten nach Robosto ein, und kam, ben Weg von bort nach Abrianopel zu Pferde zu= rücklegend, am 11ten Abends in letterer Stadt an. Der rufsische Ober = Besehlshaber empfing ihn mit Zuvorkommenheit und Offenheit. In ber Zuversicht, daß in Gemäßheit ber neuen Versicherungen bie türkischen Bevollmächtigten nunmehr ihre Bedenklichkeiten aufgeben und ben Frieden abschließen würden, ließ er nochmals bas beer seine Bewegungen einstel= Nachdem hierauf ber Gesandte von Royer ben türkischen Len. Bevollmächtigten die Nothwendigkeit vorgestellt, alles in ihrer Befugniß Liegende einzugehen, und dem Gebote ihres Berrn gemäß, fich in ben Willen bes Raifers zu fügen, entfagten diese zuletzt ihrer Weigerung und am 14ten wurde der Frieden zwischen Rufland und der Pforte unterzeichnet.

Dies ist der Hergang der Sache, deren erwünschtes und gewiß weithin gesegnetes Resultat nunmehr eine Menge von Besorgnissen, welche sich jenen langwierigen und blutigen Ber-wickelungen des Orients verknüpft hatten, in ihren wesentlichsten Beziehungen als gehoben betrachten läßt.

### Mr. 6.

La sagesse de votre langage et la persévérance de vos efforts, sont parvenus enfin à convaincre le divan du danger de sa position, ainsi que de notre sincère désir de préserver l'empereur Ottoman des fatales atteintes que pourraient porter à cet empire le succès des armées victorieuses de la Russie, appréciant vos conseils, et ses véritables intérêts, le divan à résolu, d'entamer des négociations pour le rétablissement de la paix.

Vos soins pour amener ce résultat si désiré vous ont acquis des droits incontestables à Notre bienveillance particulière, et pour vous en donner une preuve éclatante, Nous vous avons nommé chevalier grand croix de l'ordre de St. Wladimir de la première classe, dont Nous vous transmettons ci joint les insignes pour être portés selon les statuts. Votre affectionné

(signé) Nicolaus.

In unferm Berlage erschienen früher von bemfelben Berfaffer:

- Betrachtungen über die großen Operationen und Schlachten der Feldzüge von 1813 und 1814. Bon C. v. W. (Freiherr v. Müffeling). 1825. gr. 8.
- Napoleon's Strategie im Jahre 1813, von der Schlacht von Froß-Görschen bis zur Schlacht von Leipzig. Bon C. v. W. (Freib. v. Müffling). 1827. gr. 8. 20 Sgr.
- Neber die Kömerstraßen am rechten Ufer des Niederrheins von dem Winterlager Betera ausgehend, zur Beste Aliso, über die pontes longi zu den Marsen und zu der niedern Weser. Bon C. v. W. (Freih. v. Müffling). Nebst einer Karte zur Uebersicht der Kömerzüge. 1834. gr. 8.
- Zur Kriegsgeschichte ber Jahre 1813 und 1814. Die Feldzüge ber schlesischen Armee unter dem Feldmarschall Blücher, von der Beendigung des Waffenstillstandes bis zur Eroberung von Paris. Bon C. v. W. (Freih. v. Müffling). 2te Auflage. 1827. gr. 8.

  1 Thir. 15 Sqr.

### Ferner an Beschichte-Werken:

- Ciriacy, F. v., der Belagerungskrieg des Königl. Preußischen 2ten Armee-Corps an der Sambre und in den Ardennen, unter Anstührung Sr. Königl. Hoheit des Prinzen August von Preußen im Jahre 1815. Nebst einer Abhandlung über die Einschlies gung fester Pläte und einer aus authentischen Quellen gezogenen Angabe der Stärke, Beschaffenheit und nöthigen Austüstungsmittel der vornehmsten Französischen Festungen. Mit vielen Beilagen und Plänen. 1818. gr. 8. 2 Thir. 15 Sgr.
- Fonton, Felix, Rußland in Klein Asien ober Feldzug des General Passewitsch in den Jahren 1828 und 1829. Aus dem Französischen übersett. Mit einer Uebersichtstarte. 1846. gr. 8.
  1 Thir. 15 Sgr.
- Geschichte des Feldzugs von 1814 in dem öftlichen und nördlichen Frankreich bis zur Einnahme von Paris, als Beitrag zur neuern Kriegsgeschichte (v. Grolmann und v. Damis). 3 Theile. Mit einer Uebersichtstarte und 9 Plänen. 1842 und 1843. gr. 8.

  13 Thir.
- Geschichte bes Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und Frankreich, als Beitrag zur Kriegsgeschichte der neuern Kriege (v. Grolmann und v. Damis). 2 Theile. Mit 3 Planen. 1837 u. 1838. gr. 8. 5 Thlr. 15 Sgr.

Geschichte ber Kriege in Europa seit bem Jahre 1792, als Folgen ber Staatsveränderung in Frankreich unter Ludwig XVI. Mit Uebersichtskarten und Plänen. 1ster bis 13ter Theil, 2ter Band. gr. 8. 1827 bis 1850. 49 Thr. 20 Sgr.

#### Daraus besonders:

Geschichte der Feldzüge in Italien und Deutschland im Jahre 1800. Mit 2 Plänen 1838. gr. 8.

2 Thir. 15 Sgr.

- des Krieges im Jahre 1805. Mit 4 Planen. 1847. gr. 8. 3 Thir.
- bes Krieges von Preußen und Rußland gegen Frankreich in den Jahren 1806 und 1807. Mit 5 Plänen. 1835. gr. 8. 2 Thir. 22½ ⊙gr.
- Geschichte des Lütow'schen Frei-Corps von Ab. S. (Schlösser). Ein Beitrag zur Kriegsgeschichte der Jahre 1813 und 1814. 1826. 8.
- Hofmann, v. (Gen, Lieut.) zur Geschichte des Feldzugs von 1813. 2te neu bearbeitete und vermehrte Auflage. 1843. gr. 8. 1 Thlr. 20 Sgr.
- -, die Schlacht bei Leipzig. 1836. gr. 8. 15 Sgr.
- Sepolit, v., Tagebuch des Königl. Preuß. Armee-Korps unter Befehl des General-Lieutenants v. York im Feldzuge 1812. 2 Bde. mit 2 Karten. 1823. gr. 8. 3 Thir. 22½ Sgr.
- Siborne, W., Geschichte bes Krieges in Frankreich und Belgien im Jahre 1815. Mit einer genauen Darstellung der Schlachten von Quatre-bras, Ligny, Wavre und Waterloo. Nach der 2ten Ausgabe aus dem Englischen in's Deutsche übersetzt von F. Siber. 2 Bande mit Schlachtplänen. 1846. gr. 8. 4 Thr.
- Westmorland, Lord Burghersh Graf von, Memoiren über die Operationen der verbündeten Heere unter dem Fürsten Schwarzenberg und dem Feldmarschall Blücher, während des Endes 1813 und 1814. Aus dem Englischen übersetzt von F. W. Schreiber. 1844. gr. 8.









